

Bavar. 4818 6



<36604993990016

S

<36604993990016

Bayer. Staatsbibliothek

Georg Andreas Bills, weil. Raiferl. Hofpfalgrafens und altesten Professors ju Altborf,

Geschichte

unb

Beschreibung der Mürnbergischen Universität Altdorf.



3weite Ausgabe mit Nachtragen

Christian Conrad Ropitsch, pfarrer ju Altenthann.

Altborf,

ben bem zweiten herausgeber,

galis 1/1169

Dig and by Google

## Borrede.

b ich mit dieser fleinen Geschichte zu spat', oder gerade zur rechten Zeit', hervortrette, will ich nicht untersuchen. Letzteres hat man inzwischen glauben, und behaubten wollen, daß es eben Zeit ware, zur allgemeinen Wiffenschaft bei uns zu bringen, was die Universität sei, welch' edles Rleinod die Reichsstadt Rurnberg an derselben besitze, wie hoch sie von allen Ständen, den Batern des Bater. landes, ihren Stiftern und Verpflegern, bis zum Handwerksstand und dem gemeinen Volk herab, geachtet und geliebet worden. Ich aber habe fast dafür gehalten, daß ich mit diesem Werkgen zu

svát

spat erscheine, nachdem ich nemlich das selbe so lange versprochen und die Geduld derer, die es ernstlich verlangten, beinahe gemisbrauchet habe. Gesammelt und zusammen getragen hab' ich zwar schon seit vielen Jahren alles, und noch mehr, als ich hier liefere. Aber in meinen gefunden Tagen hinderten mich immer überhäufte Geschäfte und ein starker Brief. wechsel, in den ich verwickelt war, meine Rollektaneen in Ordnung zu bringen und sie auszuarbeiten. Erst in meinen franklichen Jahren, da ich andere Geschäff te aufgeben, an meinem Tische bleiben, mich meist mit Diftiren unterhalten und die trüben Stunden eines oft angstlichen Lebens damit verfürzen mußte, fam ich unter andern wieder auf die alte Lieblingsidee von der Altdorfischen Geschichte.

Sie war mir leichter, als eine andere Arbeit; und wenn sie mir auch schwerer und muhsamer wurde, als ehehin, so überwand doch die Neigung zum Gegenstand und der Abscheu vor der Unthätige keit alle sich mir entgegenstellende Schwieriakeiten. Ich machte mich zuerst über ganz kurze Nachrichten von der Universitat, die ich auf Verlangen dem Brn. Seun zu Gotha mittheilte, um davon in seinen Vertrauten Briefen an alle edelgesinnte Jünglinge, die auf Unis versitäten geben wollen, Gebrauch zu machen. In dem zweiten Theile dieser Briefe sind sie auch S. 1 — 14. abgedrudet, S. 2. aber ift bei den berühmten hiesigen Nechtslehrern eine irrige Mote angebracht worden, von der ich sagen muß, daß sie nicht von mir herrühre.

Da

Da endlich noch eine öffentliche Aufforsderung, die Geschichte der Universität zu beschreiben, von mehrern Orten und Perssonen, besonders in dem xcvi. Stück der Teuen Türnbergischen gelehrten Jeistung von 1793. an mich ergieng, so hielt ich mich aufs neue für verpflichtet, diessem liebreichen und ehrenvollen Ruf zu folgen, wenn es auch mit einiger Aufopferung meiner schwachen Kräfte gescheshen sollte.

Meine erste Absicht war, eine ganz vollständige Geschichte, nicht nur der Universität, sondern auch der Stadt Altdorf, zu liesern, und sie mit Urkunden und Beilagen zu versehen. Ich mußte aber dieses Vorhaben aufgeben, weil das Werk auf etliche Alphabete gelausen wäre, und der Preis die Käuser abgeschröcket hätte. Ich blieb demnach blos bei der Universistät stehen, zog deren Geschichte in die Kurze, und lies alle Beilagen, die irzendwo schon gedruckt und leicht zu haben sind, bis auf ein Paar, weg.

Die Quellen, woraus ich geschöpfet, sind die Jahrbucher der Universität und andere glaubwürdige Nachrichten und Schriften, Die ich meist in den Noten angeführet habe. Eine lange akademis sche Erfahrung kam mir dabei zu statten. Daraus konnte ich die alten Erzählungen, die wir in J. J. Baiers Mach. richt von der Murnbergischen Univers sitats. Stadt Altdorf und in den Actis Sacrorum Saecularium Academiae Altorfinae haben, so wie die neuern, die sich in Truckenbrots Geschichte der Stadt Murnberg und deren zweiten Band finden, berichtigen, erweitern und fortsetzen. Die erstern Baierischen Nachrichten sind ohnehin viel zu alt und unvollständig, auch manchmal unrichtig; die Beiträge zur Geschichte der Universität Altdorf aber, die in dem Magazin für deutsche Geschichte und Statistik (Leipz. 1784. 8. Th. I. num. 10.) stehen, sind daraus genommen und daher von gleichem Gehalt. 3ch habe übrigens selbst, in meinen verschiedenen Schriften, zur Geschichte hiesiger Universität vorgearbeitet und mich wol in einigen Stellen auch ausgeschrieben, weil ich mich doch nicht viel anders, wenigstens nicht besser, hatte ausdrücken können, als ich dort gethan habe. Wo es richtiger geschehen konnte, hab' ich es beobachtet. Wenn ich manchmal Nachrichten angebracht habe, die für das Publifum

likum minder unterhaltend scheinen moch, ten, z. B. von ganz besondern Einriche tungen und Verfassungen bei hiesiger Universität und von allerhand kleinern und unwichtigern Saken; so ist solches vornemlich zur Nachricht für die, die Gebrauch davon machen können, und zwar gutentheils in Noten unter dem Texte, geschehen, welche gar leicht überschlagen werden können.

Daß ich bei dem bloß erzählenden und beschreibenden Vortrag überhaubt, und bei meinen Umständen besonders, mich keiner Zierlichkeit der Schreibart, und vielleicht nicht allezeit der genauern Richtigkeit derselben, habe bedienen durfen und können, wird man mir theils zugestehen, theils verzeihen. Für die Wahrheit bürge ich, und wenn ich wider

Vermuthen irgendwo sollte geirret has ben, will ich es entweder selbst anzeigen, oder, auf erhaltene Belehrung, mit Vergnügen widerrufen.

Um mir und moem schwach werdenden Gedächtniffe nicht allein zu trauen, hab' ich dies Werkgen zuerst in der Handschrift den zween vorzüglichsten Rennern und Forschern unserer vaterlandischen Geschichte, meinem schätbaren Freund und Rollegen, herrn D. und Professor Sies bentees, und meinem geliebten alten Jubelfreunde, Herrn Pastor Bezzel zu Poppenreut, lesen lassen. Ich prufte und benüßte alle ihre Bemerkungen und bin also um so mehr vor Uebereilungen und Unrichtigkeiten sicher. Nur ein Paar Fehler sind bei aller Aufmerksamkeit eingeschlis den, die ich hier sogleich verbessern will:

- S. 31. muß das Sterbiahr des Eurators keonhard Grundherr von Altenthann und Weiherhaus heisen 1786. nicht 1788.
- S. 48. 3. 2. mussen die Worte, oder der neue, ausgestrichen werden, und es soll nur heis sen: und wenn der alte Rektor Dekas nus geworden u. s. w.

Weil mich die Subscription zu dem Druck hinlanglich unterstützte, hab' ich nicht nur den Abschnitt von Monumenten und Grabschriften noch hinzufügen, sondern auch mein Versprechen halten und den Titel mit einer Rupfervignette zieren wollen. Es ist dazu das Kollegium gewählet worden, weil es nicht nur ein gar schönes Gebäude ist, sondern weil man auch unter den vielen größern und fleinern Abbildungen desselben, noch keine findet, die ganz genau und richtig gezeichnet ware. Die gegenwartige ist es, und

es darf dabei wol nicht erinnert werden, daß der Gegenstand von oben herein, oder von der Hohe herab, ist angesehen worden, damit auch der in dem Hofe stehende Springbrunnen konnte bemerket werden, der sonst von der über dem Eingang in das Kollegium befindlichen Pedellenwohnung bedecket wurde. Der wahre Patriot wird übrigens mit mir wünschen, daß die Musen im einigen Besitz dieses Gebäudes bleiben, und selbiges von der gottlichen Fürsicht ferner, wie nun schon bis ins dritte Jahrhundert geschehen, moge beschützet werden.

Geschrieben zu Altdorf, den 30. Sept. 1794.

# Inhalts : Anzeige.

| 1. Bon der Stiftung der Sohenschule.           | €. 3 |
|------------------------------------------------|------|
| 1) Von der Stiftung des Enmnasiums.            |      |
| 2) Bon der Stiftung der Afademie.              |      |
| 3) Bon der Stiftung der Universitat.           |      |
| 4) Bon beren ganglichen Bollenbung burch       |      |
| bie theologischen Doktor : Privilegien.        |      |
| II. Bon den Curatoren der Universität.         | 26   |
| III. Bon bem Reftor und afabemischen Cenat.    | 33   |
| IV. Bon der afademischen Jurisbiffion, ben Ges |      |
| fegen, Statuten und Manbaten.                  | 51   |
| V. Bon den Profanglern.                        | 61   |
| VI. Bon ben Professoren.                       | 65   |
| VII. Bon ber theologischen Fakultat.           | . 69 |
| VIII. Bon ber juriftischen Fakultat.           | 80   |
| IX. Bon ber medicinischen Fakultat.            | 89   |
| X. Bon der philosophischen Fakultat            | 96   |
| XI. Bon den Defanen und den öffentlichen Pro-  |      |
| motionen.                                      | 108  |
| XII. Bon den Lectionen ber Professoren, ben    |      |
| Disputationen und Deklamationen.               | 112  |
| VIII                                           | man. |

# gnhalts-Anzeige.

| XIII. Bon ben Musitlehrern, ben Lettoren ber   |       |
|------------------------------------------------|-------|
| abendlanbischen Sprachen, den Bereis           |       |
| tern, ben Fecht und Exercitien : Mei;          |       |
| ftern, ben Tangmeistern und ben Univer-        |       |
| sitatsmahlern.                                 | . 125 |
| Will Man han Olningelahuann ahan han Da Ga     |       |
| XIV. Bon ben Privatlehrern, ober ben Do&o-     |       |
| ribus und Magistris legentibus.                | 131   |
| XV. Bon bem Rotarius, ober bem Gefretar        |       |
| ber Universität.                               | 135   |
|                                                |       |
| XVI. Bon bem Depositor, ben famtlichen Stu-    |       |
| bierenden und ben übrigen unter der Uni-       |       |
| versität stehenden Personen.                   | 139   |
| XVII. Bon verschiedenen gelehrten Gefellichaf. |       |
| fen.                                           | 1740  |
| 1) Bon ber medicinifchen Gefellichaft.         | 148   |
| 2) Bon der Trefenreuterischen philologischen   |       |
| Gefellichaft.                                  | _     |
| 3) Bon ber beutschen Gefellichaft.             |       |
|                                                |       |
| 4) Bon ber lateinischen Gesellschaft.          |       |
| 5) Bon einer deutschen Privatgesellschaft.     |       |
| XVIII. Bon bem Kollegiengebaube und bem,       |       |
| was darinn befindlich ift.                     | 154   |
| 1) Bon Erbauung bes Kollegiums.                | -01   |
| 2) Beschreibung bes Gebaudes.                  |       |
|                                                | •     |
| 3) Bon ben Wohnungen ber Professoren in        |       |
| bem Kollegium.                                 |       |
| 4) Bon den öffentlichen Bibliotheten.          | Man.  |
| ′ 2)                                           |       |

- a) Bon ber alten Universitatsbibliothef.
- b) Bon ber Stoberlinischen Bibliothet.
- c) Bon ber Tremischen Bibliothef und bem Museum.
- d) Bon der Schwarzischen Bibliothek.
- 5) Bon ben Auditorien.
- 6) Bon bem anatomifchen Theater.
- 7) Bon der Konvent . oder Senatstube und den übrigen Saalstuben.
- 8) Bon dem Allumneum, deffen Inspettoren, ben Allumnen und deren Bibliothet.
- 9) Bon ben Carcern.
- 10) Bon ber Sternwarte.
- 11) Bon der Dekonomie, ben Beneficiarien, bem Speisemeister und beffen Bohnung.
- 12) Bon bem Pedellen, beffen Wohnung und bem barunter befindlichen Difputations, laden.
- 13) Bon dem hintern Kollegienhof und dem, was darinnen befindlich ist, besonders dem chemischen Laboratorium.
- XIX. Bon verschiedenen Anstalten auffer bem Kollegium. C. 212
  - 1) Bon ber Apothefe.
  - 2) Bon bem botanifden Garten, beffen Borgefegten und bem Gartner.
  - 3) Bon ben Buchbruckereien.
  - 4) Bon dem Buch: und Difputationshandel.

XX. Bon

| XX. Bon ben Bohlthatern ber Universitat und                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ben verschiedenen Stiftungen, die diefelbe                                                 | -      |
| auszutheilen hat.                                                                          | 5. 223 |
| XXI. Bon allerhand Merkwurdigkeiten und wich-<br>tigen Begebenheiten, welche die Universis |        |
| tat angehen.                                                                               | 234    |
| 1) Bon Befuchen, die Fürstliche und andere                                                 |        |
| vornehme Perfonen hier gemachet haben.                                                     |        |
| 2) Bon der Peft, andern Krantheiten und                                                    |        |
| Kriegsgefahren.                                                                            |        |
| 3) Bom Pennalismus, Photinismus, den                                                       |        |
| Rosenbachischen und andern separatistis                                                    |        |
| schen und pietistischen Sandeln.                                                           | -5     |
| 4) Bon verschiedenen Festivitaten, und be-                                                 |        |
| fonders dem 1723. gefeierten Universitats                                                  | •      |
| Jubelfeste.                                                                                |        |
| 5) Bon der Kommission wegen Verbesferung                                                   |        |
| der Universität im J. 1729.                                                                |        |
| XXII. Bon ber Lebensart, ben Gitten, Trach:                                                |        |
| ten und einigen Unftalten auf ber Unis                                                     |        |
| versitat.                                                                                  | 267    |
| XXIII. Bom Ginfluß ber Universitat auf bas                                                 |        |
| Stadtgen und die Burgerschaft.                                                             | 276    |
| XXIV. Bon Monumenten und Grabfchriften.                                                    | 284    |
|                                                                                            |        |

# Geschichte der Universität Altdorf.



#### I.

# Von der Stiftung der Sohenschule.

ie vorzügliche und vortheilhafte Ehre, eine Universität zu haben, ist der Stadt Nürnberg vor allen evangelischen Reichsstädten so lange allein eigen, als Strasburg in französischen Händen ist. Aber schon über 100 Jahre vorher wurde diese Nürnbergische Universität mit Erbauung ihres herre lichen Kollegiums gestiftet, nur noch nicht in der Gestalt, in welcher sie sich jest besindet, und welche sie erst nach und nach erhielt. Man gründete eine Landschule, und dieselbe kam erst nach vier Perioden zu der Verfassung und Vollendung einer eigentlichen Universität. Ich will vordersamst diese vier Perioden beschreiben.

#### Erfte Periode.

### Stiftung des Gymnafiums.

In den glücklichen Zeiten des 16ten Jahrhunderts war Nürnberg im Flor, und Männer, die Al 2

#### 4 1. Don ber Stiftung ber Sohenschule.

um Religion, Runfte und Wiffenschaften forgfältig bemühet waren, faßen am Ruder des Regiments. Diefe flifteten in der Stadt felbst im J. 1526. ein Inmnasium, welches von Philipp Melanchthon eingerichtet und geordnet, fo wie mit den beruhm. testen Professoren besetzet wurde. Joach. Cames varius, Hellus Cob. Bessus, Mich. Roting, Joh. Schoner, und Joh. Boschenstein, lehrten an demselben. Allein diese Manner giengen nach und nach von Murnberg weg, oder mit Tod ab, und die gange Anstalt kam in Abnahme. bachte alfo billig auf eine Beranderung und folgte dem Rath, den der unvergleichliche Joach. Cames rarius dem damaligen Ephorus der Rurnbergischen Kirchen und Schulen, Joach. Fallern von Fallerstein, ertheilte: daß es ben diesen Umftanden für die Burgerschaft nutlich senn wurde, wenn in einem der Murnbergischen Rlecken oder Stadtlein eine Landschule errichtet murde, auf welcher Die Knas ben, die zur Universität noch nicht tuchtig wären, mit geringen Roften fonnten erzogen werden. Camerarius ftellte fein Bedenken von Leipzig aus, im J. 1565., kam endlich felbst nach Murnberg, und kann in der That fur den ersten Urheber der Murnbergischen Sobenschule angesehen werden \*). Nachdem auch der Konsulent D. Ge. Roggens bach eine weitläuftige Anmahnung wegen des Camerarischen Vorschlags an besagten Ephorus von Baller gestellet, famen Bersbruck, Engelthal und Altdorf zum Sis der Musen in Vorschlag, und

<sup>\*)</sup> Siehe E. C. Bezzels Epistel von Joach. Came: rarius, dem ersten Urheber der Murnvergischen hos benschule zu Altdorf. 1793. 4.

und Kaller reifte nebst seinem Rollegen im Schos larchat, Ge. Volkamer, und dem Rathgeber Rogs genbach, 1567. im Geptember ab, um erftbes nannte Orte zu besichtigen. Bu Bersbruck haben fie wirklich eine Hofrait zu einem Rollegiengebaube ausersehen, und bem Magistrat Bericht bavon er, In der That war auch Sersbruck die schönste unter ben Rurnbergischen Landstädten, und fchien vor ben übrigen Orten mancherlen Bequem. lichkeiten zu haben. Allein man fand einige Bebenklichkeiten. Die erfte berfelben wurde man freis lich heutzutage nicht mehr haben, fondern viel. mehr als ein Mittel zur Aufnahme ber Universität ansehen, die durchgehende Landstraße nemlich, die man Damals fur hinderlich am Studieren hielt. Die übrigen Bebenklichkeiten waren: ber Mangel bes Holzes, die zu befürchtende und leicht eintrettende Theurung ber Lebensmittel und bas tieffliesende Wasser ber Pegnis, wovon, wenigstens für Die fleinere Jugend, Gefahr zu beforgen fenn mochte.

Weit eher gestel Engelthal, welches Kloster die Priorin und Zinsmeisterin furz vorher der Stadt Nurnberg übergeben haben. Die Weitschaft der Gebäude, Garten und Keller allda, der Wald und Vorrath des Holzes, das alte Bräuhaus, welches leicht wieder aufgerichtet werden könnte, und das Erdieten der noch übrigen Conventschwestern: daß sie zu solcher Anrichtung das ihrige beitragen, auch Vetten, Zinn und andern Hausrath hergeben wollten, alles dieses, sage ich, hatte viele anscheinende Vortheile für die neue Schule.

Doch endlich wurde unser Altdorf, ein von aller tehenschaft befreieter, und der Stadt Mürn:
213 berg

#### 1. Von der Stiftung der Hohenschule.

6

berg lauter und eigen zugehöriger Ort, vorgezogen. Die schone Lage dieser Landstadt, die vorzuglich ges funde Luft, Die Leichtigkeit der aus der benachbars ten Dberpfalz, auch dem Ansbachifchen, zu erhals tenden Lebensmittel und Bedurfnife, Die ben Mufen fo vortheilhafte Einfamfeit, welche bier ein wahres Mittel zwischen dem unruhigern Sersbruck und dem allzu ftillen und fleinen Engelthal ift, empfahlen Altdorf. Hiezu kam noch, daß man bem Stadtlein, welches in den beiden Marggras fisch : Albertinischen Kriegen, Dieses und des vorbergebenden 15ten Jahrhunderts fo viel gelitten, burch das Enmnasium, dem man Ruhm und Zus aana nicht ohne Grund versprach, aufhelfen wollte. Zwar stand der Mangel und die Ungesundheit der Wasser noch als ein wichtiger Ginwurf entgegen; man suchte aber Demselben badurch zu begegnen, daß man von dem nahen Segenberg gutes Rohe renmaffer in die Stadt und in das Rollegium leis ten wollte: welches auch durch den um gang Alts dorf hochverdienten Professor Joh. Pratorius nach. mals geschehen ift.

Auf die glückliche Wahl des Ortes folgte eine gleich glückliche Aussührung der ganzen Sache. Man kaufte in der Silbergasse am Ende der Stadt Alts dorf, gegen Mittag gelegen, 3. Häuser, Hofrait und Gärten, und baute das Rollegium dahin. Im I. 1571. gieng der Bau, von dem ich unten mit mehrern reden und das vortreffliche Kollegium bessehreiben will, an, und 1575. war er schon vollendet. Am Petris und Paulis Tage des leitbesagten Jahrs, der dis heute noch der Universität festlich ist, geschah die Einweihung des Gymnasiums, ben welcher die Herren Scholarchen, oder Euratoren, wie

wie fie iest auch beifen, von Murnberg gegenwartia waren. Der vormalige Ephorus, Jocch. Saller, der so viel Berdienste um diese Stiftung hats te, erlebte die Einweihung nicht mehr; doch fteht fein Dame auf einer in einem Porticus des Rolles giums befindlichen Wappentafel, unter ben famtlilichen Curatoren der Universitat, billig oben an. Ein anderer Scholarch, Thomas Loffelholz, farb auch wenige Tage vor der Einweihung, und es maren also aus diesem ansehnlichen Kollegium nur folgende dren gegenwärtig : Georg Volkamer, nunmehriger Ephorus, Philipp Geuder von Herolds. berg und Hieron. Paumgartner von Paumgarten. Das Gedachtniß diefer Einweihung und der Dabei befindlichen vornehmsten Personen wurde durch folfolgende Inschrift mit guldenen Buchstaben auf eis ner in bemeldtem Porticus des Rollegiums aufgebangten zierlichen Tafel ber Nachkommenschaft auf. bewahret:

HOC PIETATIS ET DOCTRINARUM OMNIUM LAU
DANDARUM DOMICILIUM INCLUTUS SENATUS
NORIB. LIBERALITER EXSTRUI CURAVIT DIE
QUAE BB. PETRO ET PAULO SACRA INAUGURAVIT
ET PUBLICAVIT ANNO CHRISTI SALUTIS CIDIDLEXV
IMPERANTE DIVO MAXIMILIANO II. CAES. AUG. P.P.
CURATORIBUS ECCLES. ET SCHOLARUM
GEORGIO VOLCAMERO PHILIPPO GEUDERO
ET HIERONYMO BAUMGARTNERO
OPPIDIQUE PRAEFECTO BALTHAS. BAUMGARTNERO
ADES O DEUS ET PIIS CONATIBUS VOLENS PRO

Der erste Rektor des Gymnasiums war der gelehrte Valentin Erythraus, der von Strasburg hieher beruffen wurde, aber schon im Merz des folgenden Jahrs wieder durch den Tod abgieng. Un

PITIUSQUE FAVE.

seiner Stelle war Joh. Diccart, ber allererste Professor der Theologie zu Altdorf und Pastor an der Rirche, Prorektor, die Freigins hieher kam. Das Gynmassum, welches Erythraus mit einer scho. nen Rebe de fine studiorum inaugurirte \*), hatte 4. Rlaffen, oder curias, wie fie hiefen, rhetoricam, dialecticam, grammaticam und die, worinnen prima doctrina religionis christianae, virtutum, artium et disciplinarum gegeben murbe. flaffifchen Draceptoren, oder Moderatoren, wie man' fie auch nannte, Die nemlich in Diesen Rlassen lehre ten, wurde noch ein ordentlicher Muficus bestellet, ber die lungen Leute im Singen unterrichten mufte. Heberdem wurden von 5. offentlichen Professoren fo viel bobere Wiffenschaften gelesen: Theologie, Dras torie, Historie, Mathematik und Institutionen des burgerlichen Rechts. Wie die Schule mit Gesegen, Die für ihre Zeit und Absicht trefflich waren, versehen wurde, so fehlte es auch gleich anfänglich an gesehrten Mannern nicht, Die man bier anftellte. Noch weniger aber mangelte es an Beifall und Zugang junger Studierenden. Gleich anfanglich ift das von dem reichen Conrad Groß gestiftete Alums neum der 12. Chorschüler des neuen Spitals jum Deil. Beift in Nurnberg mit heraus nach Altborf gezogen, auf dem Kollegium unter dem hohen und weiten Dachstuhl Des Mittelgebaudes eingerichtet und davon der 12. Rnabenboden genennet wor-Ich werde von dieser Unstalt unten mehr re-Auch übrigens war der Zugang der Studierenden

<sup>\*)</sup> S. Introductio novae Scholae Altorsianae Nor. exposita aliquot doctorum virorum orationibus. Nor. 1576. 8.

renden bei dieser neuen Schule sehr groß, und es wurden sogleich im ersten Jahr, welches der erste Reftor Erythräus nicht einmal ganz durchlebte, ihrer 122. in die Matrikel eingeschrieben. Es war ren darunter viele iunge Patrizier von Mürnberg, welche diese scholam nobilem et patriciam, wie sie auch genennet wurde, sleißig besuchten. Das Gymnasium zu St. Lyidien in Mürnberg ist indessen, völlig eingegangen und in eine Trivialschule verwandelt worden.

## Zweite Periode.

# Stiftung der Afademie.

Es erwachte nicht nur der Geist der Nurnberger, die sich von dieser Zeit an noch häusiger, als es vorher geschehen ist, auf freie Künste und Wissenschuften legten, wozu die reichlichen Unterstützungen zum Studieren durch eine Menge von Stipendien, die man in Nurnberg schon damals hatte, und die mit der Zeit noch immer vermehret wurden, mögen Gelegenheit gegeben haben \*); sondern es verbreistete sich auch ein günstiger Nus von der neuen Altsdorssschuften Schule überall hin, und lockte nicht nur aus allen Orten Deutschlands, sondern auch sast aus ganz Europa Studierende, und darunter selbst

<sup>\*)</sup> S. D. J. Ch. Siebenkees Nachrichten von Rurnbergischen Stipendien. Murnb. 1794. 8. Allein Morin Zeling hat den Studierenden damals schon 8. Stipendien verschaffet, die noch unter den bekannten und sogenannten Rurnbergischen Prediger: Stipendien begriffen sind.

### 10 1. Von der Stiftung der Hohenschule.

etliche Grafen und viele Freiherren hieher, fo baß der Rurnbergische Magistrat und unsere Curatoren bewogen murden, um fo mehr auf eine neue Anstalt und Verbefferung ihrer Landschule bedacht zu fenn, als man baburch in ben Stand gesetst murbe, bie jungen Leute langer allhier zu erhalten, und ihnen Belohnungen des Rleißes durch Ertheilung afademis fcher Wurden zu verschaffen. Man mablte biegu ein gedopveltes Mittel. Man berief die berühmtes sten Manner nach Altborf, und suchte um die Berwandlung des Enmnasiums in eine Afademie an. R. Rudolph II. hat diesem Wunsch und bittlichen Gesuch auch wirklich entsprochen, und zu Prag uns ter dem 6ten Mov. 1578. ein Privilegium ertheilet, nach welchem das Altdorfische Gymnasium zur Afademie erhoben wurde, mit der Erlaubnis, Baccalaureos und Magistros der freien Kunfte und Philos sophie, wie auf andern Akademien, zu creiren. Doch follte man in ben bestimmten Schranken bleiben, und nicht ad usurpationem privilegiorum et iurium universalis Academiae fortschreiten \*). Es traten allerhand hinderniße ein, welche verursachten, daß dieses Kaiserl. Privilegium nicht eher, als 1580. am Tage Jakobi, auf welchen das akademische Petri, und Pauli-Fest ist verlegt worden, konnte publiciert merden.

Philipp Camerarius, der würdige Sohn des großen Joachims, wurde bald der erste Profanzler der neuen Akademie. Wie dieser im December 1576. noch als Mürnbergischer Consulent den hieher

<sup>\*)</sup> Esift dief Arivileginm in J. J. Baiers Beschreis bung von Altorf und ben Actis S. Saecularium Acad. Altorf. abgedrucket.

her beruffenen neuen Rektor, Joh. Thom. Freisgius, in Gegenwart dreier Scholarchen, mit einer Rede in sein Umt eingeführet, so hat er auch 1580. die Eröffnung der akademischen Privilegien mit einer Rede gemacht \*). Erst im folgenden Jahre 1581. aber, in welchem er auch erst der Akademie als Prokanzler am 4ten Junii vorgestellet wurde, ist die erste Magister Promotion am Petri und Pauli-Feste in der Aktdorsischen Stadtsirche vorges gangen, und hat D. Joh. Zuscreut, als Dekanus und Brabeuta, dreien Prosessoren, Ge. Pfalern, Ge. Glacian, und Kasp. Odontius, so wie dem Notarius der Akademie, Ge. Pulmarn, die hoch, ste Würde in der Philosophie ertheilet \*\*).

Von dieser Zeit an wurde der akademische Sesnat errichtet. Die klassischen Prosessoren, oder Präceptoren, wurden nachgehends zum Theil zu akademischen Alemtern befördert, und sührten in ihrer Ordnung das Dekanat; einer aber von ihnen, und zwar wechselsweise, wurde iährlich zu dem akademischen Senat zugelassen. Man ließ auch von 1581. an das Rektorat nach den vier Ordnungen, oder Fakultäten, die in der Gelehrsamkeit gemacht wurden, iährlich abwechseln. Obbemeldter Freizigius, ein sehr verdienter Mann, ein JEtus und Ramistischer Philosoph, der auch zuerst verschiedene gute Lehrbücher sür die neue Schule geschrieben hat,

<sup>\*)</sup> E. Panegyres Altorfinae, una cum natali Academiae Alt. a 1580. celebrato. Alt. 1581. 8.

<sup>\*\*) ©.</sup> Solennitas et Actus Renunciationis et Promotionis, qua in Schola et Acad. Alt. Nor. primo gradus et honores Magisterii decernebantur et conferebantur. 1581. Nor. 8.

#### 12 J. Von der Stiftung der Hohenschule.

eine griechische Grammatik, eine Rhetorik, eine Poetik, eine Logik, eine allgemeine Historie, u. a. kam an des Erythraus Stelle und bekleidete das Rektorat bis 1581, da D. Edo Hilderich von Varrel, ein Theologe, den iahrlich abwechslenden Eirskel ansieng.

Dun war bas Gnmnafium mit seinen 4. Klasfen als ein Seminarium, in welchem die Knaben humanioren lernten, und zu den hohern akademis schen Willenschaften vorbereitet murden, der Afas Demie untergeordnet. Der Rektor der Akademie mit etlichen Professoren, die den Ramen der Visie tatoren \*) führten, standen der Disciplin des Gnms nafiums vor, pruften und erforschten die Renntniffe und Fortschritte ber Schuler. Aber nicht nur fels bige allein, fondern auch felbft die Curatoren ber Afademie thaten ein gleiches, famen iahrlich ju dem akademischen Feste nach Altdorf, und wohnten den öffentlichen Sandlungen, Prufungen und Beforberungen ber Gymnasiasten und der akademischen Junglinge ben. Ich fann ben diefer Gelegenheit etwas von einer mufterhaften Freigebigkeit und eis ner befondern Unftalt, die hier eingeführet murde, erzählen. Die Curatoren ließen iahrlich fur iede Rlasse

<sup>\*)</sup> Diese Visitatoren, welche noch im gegenwartigen Jahrhunderte bestellet worden, wechselten alle halbe Jahre um, und zwar in der Ordnung, wie die Professoren in der Senatsversammlung auf zwo Seiten gegen einander saßen, da zugleich einer von dieser und einer gegenüber von der andern Seite ernennet wurde. Ihre Verrichtung bestand dars inn, daß sie nehst dem Rektor zu gewissen Zeiten die Dekonomie visitirten. Sie wurden auch öfters von dem Rektor zu Privakkonventen erbetten.

Rlaffe eine eigne, finnreiche, ober emblematische Silbermunge Schlagen, und theilten felbige ben Rleißie gen aus. Mus jeder Klaffe mufte bas Sinnbild ber für fie bestimmten Munge ein Schüler, oder Buborer, in einer furgen Rede erflaren, und einer hielt bernach eine Danksagungerebe. Die erfte Austheilung gefchah am erften atademifchen Sefte, oder am Detris und Pauli Tage 1577. Der damalige Reftor Greis gius lud dazu, fo wie zur ganzen Feierlichkeit, in einem eignen Anschlag ein. Nachdem die feierlichen Reben von dem Reftor und etlichen Scholaren am Tage ber Panegyris gehalten waren, ruffte ber Reftor den Famulus auf, um die Namen berer abzulefen, Die von Rlaffen zu Rlaffen befordert wurs ben: Diese traten sodann bingu, und empfiengen von bem Reftor bas Geschent mit ber filbernen Munge. In der ersten Vanegpris wurden nur breierlei folche Mingen geprägt, Die, wie in ber Erfindung, alfo auch in der Große und am Werth, verschieden mas Bon ber zweiten Panegyris des folgenden 1578. Jahres an wurden allezeit 4. Mungen verfertiget und ausgetheilet, drei verschiedene für 3. Rlaffen, und die 4te fur die Ufroamatifer, wie man fie nennte, oder die, ju den öffentlichen Borlefuns gen aus den Klaffen beforderte Buborer. In ben ersten Jahren hat der Profanzler Cameravius die Erfindungen dazu gemacht; Johst Anmon muste fie zeichnen, und die Zeichnungen wurden Balentin Malern zugestellet, um die Mungen barnach zu verfertigen, die meistentheils gut, sehr viele nach mahrem Romischen Geschmack erfunden und mit furzen passenden Spruchen, manchmal auch nur mit Einem Worte, versehen waren. Diese freigebige, geschmackvolle und ermunternde Anstalt dauerte bis

## 14 I. Bon Der Stiftung ber Sohenschule.

auf das Jahr 1626. und ich habe sie nicht nur selbst umständlich beschrieben, sondern auch die 5. Samms lungen angeführet, in welchen die Mungen abgesbildet und die dabei gehaltenen Reden abgedruckt sind \*).

Mit dieser Anstalt war eine andere auch nicht zu verachtende verknüpset, die zur Vildung, Freismüthigkeit und gutem Anstand der lungen Leute viel beitrug. Es wurden nemlich, unter Veranstaltung und Aussicht der Euratoren am Petri; und Paulis Feste, Schulkomödien von den Scholaren ausgeführet, und zwar meist lateinische, die von einem Prossessor, und zwar meist lateinische, die von einem Prossessor. Diese Anstalt hat aber, wie die vorige, bald nach der im Jahr 1623. errichteten eigentlichen Universität, und mit dem sodann wieder nach Nürnsberg verlegten Enmnasium, ausgehöret \*\*).

#### Dritte Periode.

## Stiftung der Universität.

Immerfort mehrte sich die Anzahl der zu Alts dorf Studierenden, und es sind schon die unruhigen Beiten des zoiährigen Krieges angegangen, als noch unter dem Rektorat des D. Matthias von 1620—21.
221 Studenten in die akademische Matrikel einges schrieben

<sup>\*)</sup> S. Nuenbergische Munzbelustigungen Th. III. S. 281. ff. und Bibl. Nor. P. V. n. 106. 107. 116. d. 117. a. und P. VIII. n. 653.

<sup>\*\*)</sup> Eine Anzahl von etlich 30. dieser Schulkomos dien habe ich in der Bibl. Nor. P.V. S. 252. ff. angeführet.

schen läßt, daß damals 6. bis 700. Symnasiasten und Akademiker allhier muffen gewesen fenn. erregte ben den gutigen Mutritoren, den Batern des Murnbergifchen Baterlandes, gerechten Bunfch und Berlangen, noch mehrere Freiheiten, als Raifer Rudolphs Privilegium enthielt, für die Akademie auszubringen. Man wandte fich zwar schon vorher an den Raifer Matthias, der es aber benm Inhalt der Privilegien seines Vorfahrers im Reich, ohne einigen Busat, bewenden ließ. Endlich murs den Christoph gurer von Saimendorf, der Republik Septemvir und der Akademie Curator, nebst dem Consulenten D. Georg Seber, an den Raifer Ferdinand II. abgesendet, von welchem sie ein, neues und weit herrlicheres Privilegium, und biemit die Erhebung der Afademie zu einer Univerfitat, erhielten. Es war felbiges gegeben zu Wien ben gten Oct. 1622, und enthielt nicht nur eine Bestättigung aller vorhergehenden Freiheiten, son. bern auch noch die Erlaubniß, daß licentiaten und Doktoren der Rechte und Medicin \*), so wie noch in der Philosophischen Fakultat, ausser den Mas giftern und Baccalaureen, auch gefronte Poëten, durften creiret werden, welche dann alle Rechte ges nießen follten, die auf andern Universitäten, und besonders zu Rolln, Wien, Zubingen, Freiburg, Ingolftadt und Strasburg, graduirte Personen zu genießen pflegen. Dief Privilegium ift um fo wiche tiger

<sup>\*)</sup> Mehrere Universitäten haben nicht gleich anfangs für alle Fakultäten Privilegien erhalten. Huch Deiv delberg und Jena hatten anfänglich keine theologische Kakultät.

#### 16 1. Bon der Stiftung der Sohenschule.

tiger und nachdrucklicher, weil es der Kaiser nicht nur mit der bekannten Formel in vim proprii motus verliehen, sondern selbiges auch von dem Kursürsten von Mainz, als Erzkanzler des deutschen Reichs, eigenhändig unterschrieben und auf dem Kurs und Fürsten Zage zu Regensburg bestättiget worden ist. Die Universität ist darinnen ausdrücklich in singularem protectionem, salvam guardiam atque patrocinium des Kaisers ausgenommen worden \*).

Die Einführung und Publikation ber Univerfitats-Privilegien wurde bis auf 1623. verschoben, und inzwischen famen vorher im Man dieses Jahrs Die Berren Curatoren, befagter Chriftoph Gurer, Be. Christoph Volkamer und Ulrich Grundberr. nach Altdorf, um nicht nur die gewöhnlichen Prus fungen in den Klaffen zu halten und felbige zu vifis tiren, sondern auch, wegen Errichtung der Univerfitat und Veranstaltung eines Festes, sich mit den Professoren zu bereden. Ben dieser Unterredung find noch allerhand wichtige und angenehme Puncte vorgetragen worden, von benen ich nur etliche ans führen will \*\*). So wurde D. Joh. Gerh. Frauens burgern das Consiliariat der Stadt Nürnberg frens willig angetragen, und auf sein Unsuchen um Bermehrung des Behalts jum Befcheid ertheilet: baß einem ieden, sowol afademischen als flaffischen Professor, 100 Gulben an gutem Gelbe ju einer Ergößung

<sup>\*)</sup> Siehe felbiges in J. J. Zaiers Beschreibung von Altorf und in ben Adis S. Saecularium Acad. Altors.

<sup>\*\*)</sup> Die übrigen siehe in ben Rurnbergischen Munsbeluftigungen, Th. II. C. 412. ff.

gogung auch dießmal, fo wie schon im vorigen Jahre mit 50 fl. gefchehen, verehret, und ferner fur fie geforget werden foll .). In der theologischen, mes dicinischen und philosophischen Fakultar follten gewiffe Professionen besetzet werden, wozu die Profefforen taugliche Subiefte vorschlagen mochten. In dem afademifchen Petris und Paulis Sefte follten Die neuen Privilegien der Universität publiciret, und Dabei zwar die Promotion in den Klaffen famt der Romodie veranstaltet werden, aber Die Afademie auch darauf Bedacht nehmen, wie man noch durch andere handlungen die Dankbarkeit gegen Raiser, liche Maiestat und die Republik Rurnberg zu ers fennen geben mochte.

Die feierliche Einführung und Promulgation der Universitätsprivilegien geschah min am 29ften Junii 1623. mit großem Pomp, und ift in einem eignen Berte beschrieben, wovon etwa folgendes

Das Bornehmfte fenn mochte \*\*).

Ben einem prachtigen Gastmahle, mit welchem der Nurnbergische Magistrat ben 200 Personen,

\*\*) S. Actus publicationis privilegiorum doctoralium Vniuersit. Altorph. Norimbergens. in anniuersaria Panegyri DD. Petri et Pauli Apostolor. quae incidit in xxix. Junii diem A. C. clo lo exxiii. ce-lebratus etc. 4. S. auch Hrn. P. Waldau vermischte Beitrage B. 4. C. 464.

<sup>\*)</sup> Die Universitat bat fich fur diefes Gefchent, fo wie fur die zugleich ieglichem Professor verwilligten 2. Simra Rorn, an ben gangen E. E. Rath Bu Rurnberg in einem Schreiben vom riten Man unterthanig und bochfleißig bedantet, und ift dies fes Gefchent mit 50 fl. fur ieden Profesfor vom J. 1624. wieder erfolgt.

und barunter ben Raiferlichen Abgefandten, Greis berrn Seinrich Sermann auf Burgmilchling und Wilbermsdorf, den Pfalzgrafen beim Rhein, Georg Otto, ben Freiherrn Beorg Albrecht von Wolfstein, viele Fremde von Adel und sonst vornehme Gaste, auch den Rektor und die sämtliden Professoren ber Universitat bewirthete, find amo filberne auf Dieses Fest geprägte Medaillen einem jeden vornehmen Gast über der Safel überreichet worden. Auffer benfelben wurde noch eine Klippe auf Die Errichtung ber Universität geschlagen. der Zafel gieng auch jum erstenmal der foitbare fils berverguldete Potal herum, mit welchem der Das aiftrat die Universität beschenket hat, und den man su Ehren deffelben bei feierlichen Gelegenheiten noch gebraucht \*). Bon einer unbeschreiblichen Angahl anwesender Bafte hat der Magistrat auch noch mehr als 400. Perfonen auf feine Roften bewirthet, wel che fich alle, fo wie die Studenten, zwar frolich, aber sonderbar bescheiden und höflich aufgeführet haben, fo daß das gange Reft gur Bewunderung rubig und vergnügt abgelaufen ift. Der damalige Reftor, D. Ge. Voffler, der auch die Danksagungs. rede im Damen der gangen Universität gehalten, bat an Diefem Sefte, den 29ften und 3often Junii, 58. neue Studenten eingeschrieben. Der Profangler Cas mergrius lebte zwar noch, fonnte aber hohen 216 ters und Schwachheit wegen der Reierlichkeit nicht beimohnen, fo fehr er folches auch munschte, weil er

<sup>\*)</sup> Ich habe benfelben, fo wie die 2. Medaillen und die Klippe, in den Denkwurdigkeiten Altdorfs (1765. Fol.) beschrieben und abbilden laffen, Tab. II. XI. XII.

er die Hoheschule allezeit gartlich geliebet, und die neuen Universitätsfreiheiten vornemlich hat mit bes Er ftarb im folgenden Jahr als mirfen helfen. ein Greis von 87. Jahren. Der Confulent D. Georg Rem, ber an seiner Stelle Profangler murbe, hat ihn diefimal schon vertretten, und die von bem Consulent D. Christoph Delhafen im Namen des Nurnbergischen Raths ihm übergebenen Insignien der Universität, nemlich: das Kaiserliche Priviles gium, ben neuen verguldeten Zepter, (einen andern hatte die Akademie Schon,) Die neuern Siegel Der furiftifchen und medicinischen Safultaten, und die Matrifeln der Universitat und der Kafultaten, bem Reftor und akademischen Genat ausgeliefert. Um andern Zag des Reftes ift eine Magisterpromotion von 8. Randidaten gehalten, Die gange Reierlichfeit aber mit einer lateinischen Romodie von Chriftoph Speccius beschlossen worden. Die erste Doftors promotion, welche man in Gemäßheit ber neuen Privilegien vornahm, geschah erft am 24. November biefes 1623ften Jahrs \*).

Auf ber oben Seite 7. angeführten Tafel, welsche die Inschrift von der Stiftung des Gymnassiums enthält, ist auch Fortsetzungsweise die Erhesbung desselben zur Akademie und Universität mit guldenen Buchstaben folgendermaßen verewigt.

VT CERTE FAVOR EXINDE NUMINIS ELUXIT

DUM ANNUS QUIDEM CID ID LXXVIII.

SUB-

\*) Die Beschreibung bavon ist bem angeführten Adui publicationis privilegiorum, unter dem Titel: Actus promotionis quinque Doctorum primus, angehans get worden.

## 20 1. Von der Stiftung der Hohenschule.

SUBSCRIBENTE VOTIS LAUDATISSIMI SENATUS
AUCTORITATE ET CLEMENTIA
AUGUSTISSIMI ET INVICTISS. IMP. RVDOLPHI II
CURATORIBUS

HIERONYMO BAUMGARTNERO WILI-BALDO SCHLUSSELFELDERO BARTHO-LOMAEO POEMERO ET JULIO GEUDERO IN CULMEN ACADEMIAE GYMNASIUM E-

VEXIT.

TANDEMQUE ANNUS AE. CHR. CID ID C XXIII.

EJUSDEM SENATUS DESIDERIUM SANCTISSIMUM
PROSPERANTE DIVINITUS PLENISSIMA INDULGENTIA
SACRATISSIMI CAESARIS AUG. D. FERDINANDI II.

SCHOLARCHIS

CHRISTOPHORO FURERO
GEORGIO CHRISTOPHORO VOLCAMERO
VDALRICO GRUNDHERRO
ET CAROLO SCHLUSSELFELDERO

VNIVERSITATIS TITULO PRIVILEGIISQUE PERBEAVIT.
FAC PROPRIUM HOC NOBIS BONUM O FONS ÆTERNE BONI!

Mach der Erhebung der Afademie zur Univerfitat schien das dabei befindliche Onmnasium nicht mehr fo wohl und gludlich, als vorhin, bestehen zu konnen; es nahm in der That um so viel mehr ab, als die Universitat in Aufnahme fam. mertte, daß die Onmnasiasten allzu fruhe nach atas Demischen Freiheiten ftrebten, und bei ben Erems peln, die fie von den Studenten faben, fich nicht mehr in ben Schranken ber Schulzucht und guten Ordnung wollten halten laffen. Es verminderte fich Die Bahl ber Onmnasiasten, weil viele Eltern abs geschröckt wurden, ihre Gohne so zeitlich und iung nach Altdorf zu schicken, woselbst noch über Dieses die leidige Pest, und das in der Nahe stehende Schröckliche Kriegeungewitter große Gefahr Drohte. Der Nurnbergische Magistrat ließ sich also auf Ginrathen der damaligen Prediger in der Stadt bewes

gen, das Gymnasium von Altdorf wegzunehmen und wieder in das Egidienkloster zu Nürnberg, von welchem es vorhin ausgegangen war, zu verssehen. Dieß geschah im Jahr 1633, in welchem gleichwol die Pest und Kriegsgefahr, iene gänzlich, und diese gröstentheils, von unsern Gegenden gewichen war\*). Doch ist das Alumneum, welches ehehln auch mit dem Gymnasium zu Nürnberg in Verbindung war, nicht wieder mit zurücke gebracht worden, sondern zu Altdorf verblieben, und die Alumnen, ob sie gleich ursprünglich Chorschüler waren, sind hier unter die Zahl der Studentenausgenommen, und die hieher als solche behandelt worden.

## Dierte Periode.

## Vollendung der Universität durch die theologischen Doktorprivilegien.

Nun war Altdorf eine eigentliche Universität, academia universalis, oder studium universale, wie sich das Ferdinandische Privilegium ausdrücket; und dennoch schlten ihr noch die theologisschen Doktorprivisegien. Einige Nechtsgelehrste und ansehnliche Männer glaubten zwar und gaben wirklich vor, man habe Nürnbergischer Seits durch allzubehutsames und unnöthiges Anfragen ben Kaiscrlicher Maiestät, ob man auch in der theologischen Fakultät Doktoren und kicentiaten promoviren

<sup>\*)</sup> S. Memoria faecularis revocati ex opido Altorfino in urbem Norimbergensem Gymnasii. 1733. fol.

viren durfte, fich diefer fonft unverwehrten Rreiheit bis auf nabere Erlaubniß verluftig gemacht. Allein Diese Meinung ift gang ungegrundet. Rein Stand Des Reichs ift befugt, Die Raiferlichen Drivileaien weiter auszudehnen, als es ber flare Buchftabe ber Rreiheitsbriefe, und die baraus fich ergebenden uns mittelbaren und nothwendigen Folgen, erlauben. Da unfer Divlom nur auf juriftische und medicinis sche Promotionen verlautete, musten wir nothwens big babei stehen bleiben. Der Magistrat hat zwar Damals die theologischen Doktorprivilegien auch mit gefuchet \*), es ift ihm aber am Raiferlichen Sofe Die Antwort gegeben worden: daß der Raifer, besonders ben ietigen Zeiten, in welchen nemlich ber große Krieg mit den Religionsunruhen im Reiche mar, allerhand Bedenflichkeiten gehabt habe, bas Recht zur Creirung theologischer Doktoren (verftebe Protestantischer) mit zu fonferiren. Die Raiserlis chen Rathe haben auch, weil Ihro Maieftat ber Stadt Murnberg die Privilegien freiwillig und in vim motus proprii ertheilet, ju fernerm Guchen und Begehren nicht rathen wollen, doch die Bertroftung gethan, Daß, wofern Friede und Ruhe im Reich fich hoffentlich wieder ereignen follten, ohne Aweifel Die Ausdehnung der Privilegien auf Die theologische Fakultat ben Kaiserlicher Maiestat zu erlangen fenn murde.

Und

<sup>\*)</sup> Gesuchet, aber nicht erhalten. Denn es ist ein Mahrchen, daß Rurnberg die Kaiferlichen Priviles gien für die theologische Kakultat zu Altdorf vers loren und erst 1697. wieder bekommen habe. Siehe orn. D. Siebenfees Materialien, B. I. C. 122.

Und dieses geschaf auch, zwar nicht mehr von dem gegen die Protestanten so sehr eingenommenen Raifer Gerdinand, ber felbst bie Berftellung bes Friedens und der Ruhe im Reich nicht erlebte, aber vom Kaiser Leopold, ben welchem der Rath zu Murnberg die Bestättigung der vorigen Privilegien mit dem Komplement derfelben, der Ausdehnung auf die theologische Sakultat, gludlich erhielt. Der Theolog, D. Christoph Sonntag, hat unter ans bern burch feine Bermendung bei dem Reichshof. rath, Joh. heinr. von Oberning, diese Priviles gien mit auswirten helfen. Ein um die Universitat fehr verdienter, reicher und gelehrter Raufmann zu Murnberg aber, Andreas Ingolstetter, schoß Die benothigten Roften dazu von 1000. Gulden, und zwar aus freien Studen und umfonft, ber. In dem unter den to. December 1696. ju Wien gegebenen Freiheitsbrief werden auch die Altdorfis fchen Doktoren und Professoren in besondern Rais ferlichen Schutz genommen, und ihnen die Ehren, Immunitaten, Privilegien und Franchiffen ertheis let, die auf andern Universitäten, und besonders zu - Rolln, Wien, Beidelberg, Ingolftadt, Freiburg, Rostock, helmstadt, Strasburg, Riel und Salle, gebräuchlich find, und ausgeübet werden \*).

Abermal wurde das Petri, und Pauli, Fest des folgenden Jahres 1697, gewählet, um das Kaiserliche Privllegum von ganzlicher Vollendung der Universität feierlich kund zu machen. Es er, B4

<sup>\*)</sup> Much bieses Privilegium ift in ber schon angeführter Baierischen Beschreibung von Alltdorf und in ben Actis S. Saecularium ju lefen.

### 24 I. Von der Stiftung der Hohenschule.

schienen die Euratoren der Universität, Carl Gotts lieb Barsdörfer, Beit Engelhard Bolgschuher, Carl Sigmund Grundherr und Jakob Wilibald Saller, und liefen im Damen des gangen Raths das Kaiferliche Privilegium durch den Consulent, D. Scheurl, offentlich verfunden, und von dems felben Die neuen Infignien der theologischen Safule tat dem damaligen Profangler Deller ausliefern, fo wie durch Diefen dem Reftor der Universitat, D. Joh. Sabricius, überantworten, und zu fleisis ger Bewahrung anbefehlen. Bei einem hierauf in dem Altdorfischen Pflegschloß angestellten prächtigen Gaftmable find nebst den Curatoren mehrere gegenwartige vornehme Personen und der gange akademische Senat bewirthet und wieder zweierlei größere filber. ne Schaumungen nebst einer fleinen flippenformigen Medaille verschiedentlich ausgetheilet worden \*).

Am andern Tag, den 30. Junii, geschah die erste theologische Promotion, und hat D. Christoph Sonntag den Brandenburg Culmbachischen Kirkhenrath und Superintendenten, Christoph Pertsch, so wie seine zween Kollegen, die Professoren der Theologie, Christoph Wegleiter, und Johann Michael Lang, mit den gewöhnlichen Seremonien zu Doktoren gemacht. Zugleich sind in der iuristisschen Fakultät 9. und in der medicinischen 6. Doktoren, in der philosophischen aber 3. Magister und 1. Poet creirt und ausgeruffen worden \*\*).

Noch

<sup>\*)</sup> Giehe die Denkwurdigfeiten Alltdorfs G. 2. 3. und' Tab. II.

<sup>\*\*) ©.</sup> Astus promulgationis priuilegiorum Vniuerfitatis Alt. Nor. indulgentissime confirmatorum et ampli-

Noch vermißte man in dem Kaiferlichen Pris vilegium die Comitivam Lateranensis Palatii, Aulaeque Caesareae et Imperialis Consistorii, welche Den Universitäten gewöhnlich ertheilet wird. gieng alfo fogleich ben Freiherrn, Beinrich Chris ftoph Sochmann von Dochenau, der fich eben, als Murnbergifcher Confulent und Abgeordneter, am Raiserlichen Soflager befand und bei Raiserlie cher Maieftat als beren Rath in befondern Bnas ben fand, an, baf er befagte Romitiv' ausbringen modite. Der Raifer hat auch am 23. Deceme ber dieses Jahrs 1697. Diefelbe Dem Altdorfischen Profangler noch ertheilet. Wir werden davon unten mit mehrern reden \*). hiedurch murde alfo die Altdorfische Universität, eigentlich und ganglich, erft vollendet.

II. 23on

amplificatorum, III. Kal. Iul. 1697. celebratus. Acc. Renunciatio Doctorum Theologiae prima, cum programmatum et actionum gratiarum auctario. Alt. 1698. 4.

\*) Siche einstweilen Copia privilegii gratiosissimi quo sacratissima Majestas Caesarea etc. Comitivam Sacri Lateranensis palatii, aulaeque Caesarea et Imperialis Consistorii Procancellariis Vniuersitatis Attorphinae clementissime confert. Anno Closcoccii. Fol.

#### II.

# Von den Curatoren der Universität und deren Cancellariat.

nen gesamten Hochloblichen Rath der Reichsstadt Murnberg verehren wir als Stifter und Tutritoren der Universität, aus dessen Mitte aber find vier ansehnliche Glieder als Pfleger oder Curaroren der Universität vorgesetzet. Diese find zu Murnberg Oberfte Bormunder der Wittmen und Baifen, Ober Almos Pfleger und Scholarchen; der porderfte unter ihnen ift iedesmal Rirchenpfles ger, und ale ber erfte Curator ber Universitat heift er Ephorus. Die vier Curatoren verwalten zus sammen das Cancellariat, welches in dem Leopoldischen Privilegium von 1697. Einem Sochl. Rath vorbehalten und von bemfelben ihnen übergeben ift. Gie machen die erfte Inftang, auf Die man fich vom Reftor und Senat der Universitat berufet, mablen auf ben von ber Universitat ober den Fakultaten geschehenen Borschlag die Professo. ren, berufen und befolden fie, fo wie noch einige jur Universität gehörige Personen, besetzen die Stels Ten der Alumnen und Beneficiarien, und sorgen überhaubt für das Beste der hohenschule. In den ehemaligen Zeiten kamen sie noch ofter, als iett, bieher nach Altdorf, entweder alle vier, oder weche feloweife ihrer zween. Gie hielten die Bifitatios nen und Prufungen des Gymnafiums und der Afas Demie, waren nachgehends bei ben fast iahrlichen feiers

feierlichen Petri, und Pauli, Promotionen als Ablegaten des Naths gegenwärtig, erschienen auch bei andern Festivitäten, die sie entweder selbst veransstalteten, oder wozu sie geziemend eingeladen wurden, stellten die neuen Prosessoren in eigner Persson vor und führten sie in den akademischen Senat ein, welches Geschäfte sie gegenwärtig dem zeitigen Nestor der Universität übertragen, bechrten auch manchmal solenne Leichen und Hochzeiten, so wie andere Gelegenheiten, mit ihrer Gegenwart, oder mit einer Abordnung, und mit ihren Besuchen.

Auf einer Wappentafel in dem Porticus des Mittelgebäudes des Kollegiums sind von 1575. an alle ihre Namen befindlich, die wir, weil sich die allermeisten um den Staat, die Gelehrsamkeit und Universität große Verdienste gemachet haben, mit der Anzeige ihrer Gelangung zu dem Ephorat, ihres Fortrückens in den Nath zu Nürnberg und ihrer Sterbiahre hier ausbehalten wollen.

Joachim Baller, starb als Ephorus 1570.

Georg Volkamer, ft. als Ephorus 1575.

Thomas Loffelholz, st. 1575.

Philipp Geuder von Seroldsberg, st. als Ephorus und Triumvir 1581.

Hieronymus Paumgartner von Paumgarten, ft. als vorderster tosunger und Reichsschultheis 1602.

Wilibald Schliffelfelder, st. als vorderster Losunger und Reichsschultheis 1589.

Bartholomaus Pomer, st. als Ephorus und Tris umvir 1590.

Anton Geuder von Beroldsberg, ft. 1604.

Paul

Paul Roler, st. 1605.

Julius Gender von Seroldsberg, st. als Ephos rus und Triumvir 1594.\*)

Martin Baller von Ballerstein, st. 1617.

Georg Volkamer, st. als vorderster Losunger und Reichsschultheis 1633.

Nafob Domer, ft. 1607.

Leonhard Grundherr, ft. als Duumvir 1624.

Martin Pfinging, st. 1619.

Christoph Loffelholz, st. 1619.

Wolfgang Barsdorfer, ft. 1624.

Christoph Sürer von Zaimendorf, st. als vors derster Losunger und Reichsschultheis 1653.

Georg Christoph Voltamer, st. 1632.

Ulrich Grundherr, st. als vorderster kosunger und Reichsschultheis 1654.

Carl Schlüsselfelder, ft. 1624.

Johann Friedrich Loffelhols, ft. 1640.

Georg Paul Mügel, ft. 1643.

Lufas Friedrich Behaim, ft. als Ephorus 1648.

Georg Imhof, st. als Duumvir 1659.

Albrecht

\*) In biefer Ordnung folgen die letztern drei, Anton Geuder, Paul Roler und Julius Geuder, in unserer Matrikel, oder dem Codex, in quo omnia membra huius Academiae notata sunt, und auf vorhin besagter Wappentakel, auf einander. In den Actis S. Saecularium pag. 49. sq. folgen sie and ders, nemlich: Julius Geuder, Inton Geuder, Paul Roler. So viel auch letztere Ordnung für sich haben möchte, so habe ich doch erstere beis behalten wollen, weil sie mit alten gleichzeitigen Urkunden und Monumenten übereinkommt.

Albrecht Pomer, ft. 1654.

Jobst Christoph Rreß, st. 1663.

Leonhard Grundherr, st. als Ephorus und Trium, vir 1665.

Beit Georg Solsschuber auf Meuburg, ft. als

Rriegerath 1665.

Johann Jakob Stark von Reckenhof, st. 1659. Georg Sigmund gürer von Zaimendorf, st. als Ephorus und Triumvir 1677.

Sebald Welser, st. 1660.

Gabriel Mügel von Sündersbühl, st. als Duumvir 1687.

Georg Friedrich Behaim, ft. 1681.

Hieronymus Wilhelm Schlüsselselder von Rivs chensittenbach, st. 1672.

Wilhelm Imhof, ft. als Ephorus 1690.

Johann Paul Paumgartner von Solenstein, st. 1706.

Carl Welser, st. als Duumvir 1697.

Johann Paul Ebner, ft. 1691.

Johann Christoph Tucher von Simmelsdorf, st. 1693:

Carl Gottlieb Zarsdörfer, st. als Ephorus und Triumvir 1708.

Beit Engelhard Solzschuher von tTeuenbürg, ft. 1697.

Jakob Wilibald Saller von Sallerstein, st. als Duumvir 1710.

Carl Sigmund Grundherr, ft. 1705.

Christoph Fürer von Zaimendorf auf Wolkersdorf, st. als vorderster Losunger und Neichsschultheis 1732. Sustav Guffav Georg Tegel von Rirchensittenbach auf Vorra und Arrelshofen, st. als Duumvir 1728.

Christoph Andreas Tucher von Simmelsdorf

und Winterstein, ft. 1709.

Carl Wilhelm Welser von Neunhof, st. 1711.

Carl Benedift Gender von Beroldsberg, murde Rriegerath und ftarb als vorderfter tosunger und Reichsschultheis 1744.

Johann Christoph Imbof von Merlach und Steffansmublen, ft. als vorderfter tofunger

und Reichsschultheis 1736.

Leonhard Grundherr von Altenthann und Weis

berhaus, ft. 1725.

Hieronnmus Wilh. Ebner von Eschenbach auf Guttenberg und Erlastegen, ft. als Duums vir 1752.

Jakob Sigmund Pfinging von Benfenfeld, ft.

1737.

Joh. Hieron. Löffelholz von Rolberg auf Gis binenhof, st. 1732.

Adam Rudolph Gender von Feroldsberg und

Stein, ft. als Ephorus 1750.

Ge. Christoph Volkamer von Rirchensitten: bach, ft. 1753.

Burthard Sigm. Folsschuher von Aspach und

Sarrlach, st. 1744.

Carl Sigm. Ferdinand Grundherr von Altens thann und Weiherhaus, ft. als vorderster Losunger und Reichsschultheis 1763.

Ge. Gottlieb Domer, ft. 1747.

Joh. Carl Löffelholz von Rolberg auf Zerzas belshof, st. als Ephorus 1756.

Chris

Christoph Wilh. Tucher von Simmelsdorf, st.

Wolfgang Sigm. Holzschuher, st. 1752.

Ioh. Ad. Rudolph Carl Geuder von Serolds. berg und Stein, st. als Dumwir 1789.

Georg Friedrich Pomer, ft. als Ephorus und Tris umvir 1774.

Earl Friedrich Behaim von Schwarzbach und Rirchenstrtenbach, st. als Ephorus und Triumvir 1776.

Joh. Jakob Zaller von Zallerstein, st. 1756.

Christoph Sigmund Fürer von Saimendorf, st. 1767.

Paul Carl Welser von Neunhof auf Röthens bach bei St. Wolfgang, st. als Ephorus und Triumvir 1788.

Christoph Wilhelm Waldstromer von Reichelsdorf auf Schwaig, dermaliger Ephorus und Triumbir.

Christoph Carl Sigmund Bolzschuher von Aspach, Barrlach und Vestenbergsgreuth, st. 1792.

keonhard Grundherr von Altenthann und Weisherhaus, st. 1788.

Christoph Joachim Galler von Gallerstein, st. 1792.

Sigmund Friedrich Fürer von Saimendorf.

Carl Christoph Sebastian Barsdörfer von En-

Earl Friedrich Behaim von Schwarzbach und Rirchensittenbach.

Wer.

#### 32 II. Bon ben Curatoren ber Universitat.

Berschiedene von diesen um die Universität hochverdienten Männern sind selbst eigentliche Geslehrte und besondere Freunde und Beschützer der Gelehrten gewesen, wie z. B. der noch nicht versgessene Hieronymus Wilhelm Ebner von Eschensbach \*). Sehr vieler Verdienste aber sind durch Funcralien, Lebensbeschreibungen, auf sie gehaltene Gedächtnisteden, Schaumungen und noch auf andere Art verewiget; wie man solches in dem Nürnsbergischen Gelehrten, Lexison, den Nürnbergischen Münzbelustigungen, der Nürnbergischen Winzbelustigungen, der Nürnbergischen Bibliothek und den Denkwürdigkeiten Altdorfs sinden kann.

III. Von

<sup>\*)</sup> Diefer, als ein gar vorzüglicher Gelehrter, hat den Professoren aufgetragen, was sie schreiben sollen, und selbst E. G. Schwarzen und Semlern Themata zu Disputationen, Programmen und anbern Schriften an Handen gegeben.

#### III.

# Bon den Reftoren und dem afademischen Senat.

pie ersten Rektoren bes Gymnasiums wurden für beständig angestellt; bann aber mechselten bie akademischen und Universitats : Reftoren von 1581. bis hieher ab, so daß ein Rektor fein Umt allhier ein ganges Jahr führet, felbiges am Detri , und Dauli - Refte, ober wenn am felbigen eine feierliche Promotion ift, Tags darauf übernimmt, und andem nemlichen Petri, und Pauli, Tage des folgenden Jahres wieder ableget. Schon vom Anfang an wurde gewöhnlich auf die Ordnung nach den vier Sakultaten gefehen, und feit der Ginführung der Universität von 1623. wurde diese Ordnung in den Statuten vorgeschrieben, daß also eine Fakultat nicht anders als freiwillig, oder auf Befehl der Cus ratoren und aus besondern Urfachen, übergangen werden fann, wie 1632, 1652, und 1786, ge-Schehen ift.

Bu den Zeiten der Afademie, vor Errichtung der Universität, wurden noch manchmal hier studierende Erlauchte Personen (personae illustres, wie man damals redete) Ehrenhalber zu Reftoren erwählt und ihnen ein Professor, gewöhnlich der, den in seiner Fakultät die Ordnung des Restorats traf, zum Profestor und zur Führung des Untes zugegeben. Doch wurden dergleichen Restoren auch mit ad consilia academica gezogen, und alle Mandate und Unschläge

unter ihrem, des Prorektors und des akademischen Senats Namen ausgefertiget. In dem unten gemachten Verzeichniß der Reftoren werden fich &. folche Erlauchte Personen befinden, unter welchen der berühmte Graf Gottfried Seinrich von Paps penheim gewesen ift, der sich hernach in dem 30. iahrigen Rrieg einen unfterblichen Belbenruhm erworben hat. Wenn fie nach einem Jahr auch wies ber bas Reftorat niederlegten, murde ihnen von bem akademischen Senat Schwerd und Degen, beide verguldet, feierlich überreichet und verehret, und zwar, wie D. Christian Matthias in einer Rede an den Burgarafen und Baron von Dhona. Achatius ben jungern, fagt : ut cogitet Ill. G. T. se iam educi ex castris Artis, in castra Martis. Daß aber nicht nur Diefer Baron von Dhona, fondern auch ein icglicher von dergleichen Refforen mit Schwerd und Degen beschenket worden, ift aus eben diefer Rede zu schließen, in welcher ausdruck. lich gesagt wird, daß solches pro more geschehe \*).

Obwol gewöhnlich derienige zum Rektorat gelanget, den in seiner Fakultat die Ordnung trift, so wird er doch gewählet, und der akademische Senat behaubtet sein Wahlrecht strenge, weil ihm nur die Fakultat, aber nicht die Person des Rektors, vorgeschrieben ist. Es hatte auch wol vorhin, aber nicht mehr in den neuern Zeiten, ein ieder die Wahlkähigkeit. Denn da sichs oft zutrug, daß ein Professor, der kaum 2. oder 3. Jahre hier, und manchmal

<sup>\*)</sup> S. das bald unten anzuführende annuum curriculum Burggravii a Dhona, wo die oratiuncula des D. Matthias mit befindlich ist.

mal als ein Fremder ber Lokalverfassung gang uns fundia war, sum Reftorat gelangte, fo murde im Jahr 1748. Das fonventionelle Befet gemacht, baf nur der die Wahlfahigkeit haben follte, der in feis ner Rafultat ichon einen Rettor gewählt hatte, und alfo menigstens 4. volle Jahre hier gemefen fenn, und fich mit ber akademischen Observang bekannt gemacht haben murde. Ueber Diefe Berordnung fonnte man fich ohne Praiudig vergleichen, weil Damals alle lebende Professores Reftoren gemesen find, bis auf den einzigen D. Johann Seumann, ber das Reftorat nie anzunehmen erflaret hat. Dief neue Geset ift auch von diefer Zeit an of ter und am ersten bei D. Joh. Barth. Riederer jur Ausübung gefommen. Berschiedene Professoren haben in ben altern und neuern Zeiten ber Burde und Burde Des Reftorats freiwillig entfaget, und zwar in den neuern dieses Jahrhunderts: D. Gustav Ge. Jeltner, D. Joh. Johft Beck, D. Christian heinr. Freiesleben, Mich. Relfch, D. Joh. Seumann, D. Joh. Barth. Riederer, D. Joh. Conr. Stigling, und D. Christian Gotts lieb Hofmann. Daher fam es, daß andere das Reftorat febr oft, und zwar 5. und 6. mal, wel: ches hier felten geschieht, haben übernehmen muß fen, wie z. B. D. Wolfg. Albr. Spieß, D. Joh. August. Dietelmair, und ich \*).

Die Wahl des neuen Rektors geschieht in der Sakristei der Stadtkirche, woselbst der alte Rektor E2 sein

<sup>\*)</sup> Auch im vorigen Jahrhundert waren D. Georg Ronig, D. Morih Hoffmann und D. Jak. Pankr. Bruno 5.mal Rektor.

sein Amt niederlegt, die Stimmen für seinen Nach, folger sammlet, ihn vor dem akademischen Senat ausruft, verpflichtet, investiret, und auf den Altar in die Kirche führet, wo beide, der alte und neue Rektor, Reden halten, und diesem unter seiner Vorstellung an die versammelten Studiosen, die Zepter, der Koder der Gesetze und Statuten, die Siegel \*), und die Schlüssel zu allen Kassen und den Karcern übergeben werden.

Wenn der Neftor dem Amte nicht vorstehen kann, und entweder verreiset, oder krank darnieder liegt, oder gar mit Tod abgegangen ist, so vertritt ordentlich und gesetymäßig sein Borfahrer, der Proprektor heist, und alle Würde und Macht des Refors hat, seine Stelle und führt das Rektorat hins aus; kann auch dieser nicht, so geht es auf den zweiten Borfahrer, den Errektor, und im Falle so weiter zurück.

Seit 1581. bis hieher find nun folgende 214. Rektoren erwählet worden, deren Gedachtniß sowol aufbewahret zu werden verdient, als ihre Folge zu wissen manchmal nöthig ist.

A. 1581. D. Edo Hilderich von Varel. Joh. Christoph von Cschernembl, ein Westreichischer Baron. Prorestor D. Johann Busereut.

Mito:

<sup>\*)</sup> S. die Denkwurdigkeiten Alltdorfs Tab. X., wo sie abgebildet sind. Das kleinere Siegel der Unis versität wurde erst 1680. ju den Contagionspassen versertigt.

Nikolaus Graf von Ostrorog, aus Pohlen.

Proreftor D. Mifolaus Zaurellus.

Johann Pratorius.

D. Edo Hilderich von Barel.

D. Johann Bufereut.

D. Philipp Scherbius.

Matthias Bergius.

D. Edo Hilderich von Barel.

D. Matthias Indenius, reifte in bem Rektorat nach hause und kam nicht wieder jurud, daher D. von Barel das Prorektorat übernahm.

D. Nikolaus Taurellus. 21. 1591.

Johann Pratorius.

Bon diesem an ift in Georg Siegel. 23 Jahren fein Theolog Reftor gemefen \*).

D. Peter Befenbed.

D. Philipp Scherbius.

Johann

\*) Die Urfache bavon ift nicht gang genau gu beftime men; doch mochte es diefe fenn. liche von Varel konnte nicht mehr Rektor wer, ben, weil er zur Ruhe gesetzt wurde und schon Bwifchen ben übrigen Theologen, Schopper, Volkart, Spremberger und Jordan, 1599. starb. berrichten immer Uneinigkeiten; ba aber endlich Volkart nach Amberg gieng, Jordan nach Pominelsbrunn kam und Spremberger abgesetzt wur. de; so gelangte endlich 1616. D. Schopper von ber theologischen Fafultat wieder jum Reftorat. Der britte Theolog ift ale Diatonus an ber Stadte firche ohnehin, wenn er will, vom Reftorat und Besuchung der Senatsversammlungen dispensirt.

Johann Pratorius.

D. Scipio Gentilis.

Abraham Burggraf und Baron von Dhona.

Proreftor D. Scipio Gentilis.

D. Mifolaus Zaurellus.

Radislaus Baron von Wchyniz und Cetau.

Proreftor Georg Glacianus.

2. 1601. Georg Glacianus.

D. Conrad Rittershufius.

D. Nifolaus Taurellus.

Johann Pratorius.

D. Matthias Subner.

Christoph Gans Baron von Putliz. Procestor D. Conrad Nittershusius.

D. Ernft Soner.

Georg Queccius.

21dam von Sienne Sieniensty, Palatinides Podoliae.

Proreftor D. Andreas Dinner.

Gottsried Zeinrich, des J. R. R. Erbmarschall, Baron und nachmaliger Graf von Pappenheim, Zerr von Treuchtelingen u. a.

Proreftor D. Scipio Gentilis.

21. 1611. D. Caspar Hofmann. Michael Piccart.

D. Scipio Gentilis.

D. Cafpar hofmann. Georg Queccius.

y Luccius. D. Jas D. Jakob Schopper, starb im Rektorat, welches der Prorektor Georg Queccius hinaussührte.

D. Egibius Agricola.

D. Caspar hofmann.

Achatius der jüngere, Burggraf und Baron von Dhona\*). Prorektor Michael Virdung.

D. Christian Matthias.

21. 1621. D. Erasmus Ungepauer.

D. Georg Mößler.

Daniel Schwenter.

Georg König.

D. Johann Gerhard Frauenburger.

D. Caspar Hofmann.

Johann Kob.

D. Georg Ronig.

D. Andreas Dinner.

D. Georg Mößler.

- A. 1631. Georg Mauritius. Als diefer in dem Rektorat starb, übernahm solches der Prorektor Georg Nößler, der aber am Schluß des akademischen Jahrs von den herumstreifenden Kroaten in die Gefangenschaft abgeführet wurde.
  - D. Andreas Dinner, dem, weil er sehr schwächlich war, D. Georg König, unter-
  - \*) Bas in biesem ausserorbentlichen Rektorat verschandelt worden ist, erschien im Druck unter dem Titel: Achatii jun. Burggr. et Bar. a Dhona, Rect. Acad. in inclyta et florentissima praepotentis Reip. Nor. Academia Altorf, annuum curriculum. 1620. 4.

unterflugen und im Nothfall feine Stelle vertretten follte.

D. Egidius Agricola.

D. Ludwig Jungermann.

Jafob Bruno.

D. Georg Ronig.

D. Wilhelm tudwell.

D. Georg Mößler.

Jakob Indaus.

D. Chriftoph Althofer.

21. 1641. D. Mifolaus Mittershuffus.

D. Ludwig Jungermann. Theodoritus Hackfran.

D, Georg Konig.

D. Johann Rob.

D. Georg Nößler.

Johann Paul Felwinger.

D. Georg Konig.

D. Wilhelm Ludwell.

D. Ludwig Jungermann.

21. 1651. Georg Matthias Konig.

Abdias Trem \*).

D. Mifolaus Rittershufius.

D. Moris Hoffmann. Johann Conrad Durr.

D. 300

\*) Daß zween Philosorben auf einander folgten, und zwar der jungere König vor dem altern Trew, fam daher, weil man den rechtschaffenen Trew Armuthswegen übergieng, der dann aber auf Besfehl der Euratoren, die sich sehr freigebig gegen ihn und seine Kinder erwiesen, sogleich im folgens den Jahr mit hintanschung der theologischen Faukultät muste erwählet werden.

D. Johann Weinmann.

D. Johann Rob.

D. Christoph Mikolai.

Abdias Trew.

Johann Conrad Durr.

21. 1661. D. Ernft Eregel.

D. Moris hoffmann.

Johann Paul Felwinger.

D. Johann Weinmann.

D. Mifolaus Mittershuffus.

D. Jakob Pankratius Bruno,

Georg Matthias Konig.

Lukas Friedrich Reinhart.

D. Ernst Eregel.

D. Moris Hoffmann.

Christoph Molitor. 21, 1671.

Johann Conrad Durr.

D. Georg Reichart hammer.

D. Jafob Panfratius Bruno.

Johann Christoph Sturm.

D. Johann Saubertus.

D. Heinrich Linck.

D. Mority hoffmann.

Daniel Wilhelm Moller.

Lukas Friedrich Reinhart.

21. 1681. D. Johann Anton Beiger.

D. Jakob Pankratius Bruno. Magnus Daniel Omeis.

Johann, Fabricius.

D. Johann Chriftoph Bagenfeil.

D. Johann Morig hoffmann.

Georg Paul Rotenbeck.

Johann Fabricius.

E 5

D. Bes

D. Georg Reichart hammer.

D. Moris hoffmann.

Johann Christoph Sturm. 21, 1691.

D. Chriftoph Sonntag.

D. Beinrich Linck.

D. Jafob Panfratius Bruno.

Daniel Wilhelm Moller.

D. Johann Fabricius.

D. Felir Spin.

D. Johann Mority hoffmann.

Magnus Daniel Omeis.

D. Christoph Sonntag.

D. Johann Christoph Wagenfeil. 21. 1701.

D. Jatob Panfratius Bruno.

Georg Paul Rotenbeck.

D. Johann Michael Lang.

D. Abam Baltafar Werner.

D. Johann Morik hoffmann. Johann Wilhelm Baier.

D. Christoph Sonntag.

D. Seinrich Silvebrand. D. Johann Jafob Baier.

21. 1711. Chriftian Gottlieb Schwarz.

D. Johann Wilhelm Baier. D. Johann Georg Fichtner.

D. Loreng Beifter

Johann Beinrich Muller.

D. Christoph Sonntag.

D. Eucharius Gottlieb Rink.

D. Johann Jafob Jantfe.

Johann David Röhler.

D. Johann Wilhelm Baier.

21. 1721. D. Georg Beinrich Lind.

D. Johann Jafob Baier.

Jafob Wilhelm Feuerlein.

D. Johann Jafob Pfiger. Als dieser im Reftorat nach Murnberg als Un. tiftes ju St. Egidien berufen murde, vertrat seine Stelle ber Proreftor, Jafob Bilhelm Feuerlein.

D. Beinrich Bildebrand.

D. Johann Beinrich Schulge. Christian Gottlieb Schwarz.

D. Johann Baltafar Bernhold.

D. Johann Georg Fichtner. Diefer ftarb im Reftorat und D. Eucharius Gottlieb Rink wurde ausser der Orde nung jum Proreftor bestellt.

D. Johann Jakob Jantke.

21. 1731.

Johann David Rohler. D. Johann David Baier.

D. Eucharius Gottlieb Rink.

D. Johann Mifolaus Beif. Christian Gottlieb Schwarz.

D. Jafob Bilhelm Feuerlein, ber in bem Reftorat als vorderster Theolog und erster Provektor auf die neue Universis tat Gottingen berufen murde, da bann Proreftor, Christian Gottlieb Schwarz, das Amt wieder übernahm.

D. Georg heinrich lind.

D. Johann Jakob Jantke. D. Johann Albrecht Spieß.

D. Christoph Friedrich Trefenreuter.

D. Georg Friedrich Deinlein.

D. Johann Jafob Kirsten.

Un and by Google

21. 1751.

21. 1771.

Johann Andreas Michael Magel. D. Johann Baltasar Bernhold. D. Wolfgang Albrecht Spieß. D. Johann Difolaus Beiß. D. Michael Adelbulner. D. Johann David Baier. D. Georg Friedrich Deinlein. D. Johann Jafob Rirften. D. Johann Albrecht Spieß. Johann Augustin Dietelmair. D. Wolfgang Albrecht Spieg. D. Johann Jafob Jantfe. Johann Undreas Michael Magel. D. Johann Baltafar Bernhold. D. Wolfgang Albrecht Spieß. D. Johann Difolaus Weiß. D. Michael Adelbulner. D. Johann Augustin Dietelmair. D. Wolfgang Albrecht Spieß. D. Johann Jakob Kirsten. 21. 1761. Johann Gottfried Bernhold. D. Johann Augustin Dietelmair. D. Wilhelm Friedrich lind. D. Johann Jafob Jantfe. Georg Undreas Will. D. Johann Augustin Dietelmair.

D. Wolfgang Albrecht Spieß.

D. Johann Mifolaus Weiß. Johann Undreas Michael Magel.

D. Johann Augustin Dietelmair. D. Johann Bernhard Soffer.

D. Benedift Christian Bogel. Georg Andreas Will.

D. 300

D. Johann Andreas Girt.

D. Wolfgang Albrecht Spieß, ber in biesem Reftorat starb, und bessen Amt der Prorestor, D. Johann Andreas Sirt, wieder übernehmen muste.

D. Johann Mifolaus Weiß.

Georg Andreas Will.

D. Johann Christoph Doederlein.

26. 1781. D. Johann Bernhard hoffer.

D. Benedift Christian Bogel. Georg Andreas Will.

D. Johann Undreas Sirt.

D. Julius Friedrich Malblank.

Georg Andreas Will, der das Rektorat übernehmen muste, weil sich die mes dicinische Fakultät dießmal freiwillig wollte übergehen lassen.

D. Christian Gottfried Junge.

D. Johann Chriftian Siebenkees.

D. Johann Christian Gottlieb Ackermann. Wolfgang Jäger.

26. 1791. D. Johann Philipp Gabler.

D. Johann Christian Siebenkees.

D. Benedift Christian Bogel. Johann Christoph König.

Die Amtsgeschäfte eines Rektors sind zwar auf allen Universitäten meistens gleich und einerlei; doch will ich die hiesigen, die einige Verschieden, heiten haben möchten, genau beschreiben. Der Rektor wacht über die Nechte, Privilegien und Freiheiten der ganzen Universität und aller Fakultäten. Er sorgt für die Vewahrung und Aufrechtshaltung

haltung ber Gefetze, Statuten und Disciplin. Er beruft ben akademischen Senat zusammen, hat ben Wortrag bei benfelben, und die Entscheidung bei ber Gleichheit ber Stimmen. Bei beren Ungleich, heit und Mehrheit aber hat er die Ausübung ber Gentenzen, Die in den Konventen des Genats und in ben Miffiven gefällt worden. Er hat Die Berwaltung und Berechnung bes akademischen Fiskus, ber Devositen : und anderer Gelder, so wie Die Bermahrung des afademischen Suveller, der Aften und Registratur. Er stellt im Mamen der Eurastoren die neuen Professoren, so wie auch andere Dersonen, im Senat vor. Er beforgt Das iabrlich zweimalige Leftionsverzeichniß, und veranstaltet Anschläge und Ginladungen mit Worsekung seines Mamens allein, ober unter ber Rubrit : Rector et Senatus. Er hat die Aufnahme und Immatricus lirung der Studenten, Apotheker, und Buchdrus dergesellen und anderer Personen. 3hm fommt Die Besetsung einiger, Stellen, des Depositors, des Einheiters im Rollegium, ju. Er hat Die Inven-turen bei den Universitätsverwandten, und besorgt fie in wichtigen Sallen mit Zuziehung eines Affefe fors von feinen Rollegen und des Sefretars Der Universitat, ober nur mit bem Gefretar, ober er läßt fie in geringen Rallen auch durch diesen allein perrichten. Er deputirt Professoren zu allerhand Angelegenheiten, befonders zu Teftamenteverabfaß fungen \*). Er hat Die Beranftaltung Der iahrlichen Avotheken»

<sup>\*)</sup> Die Testamente ber famtlichen Universitätsvers wandten werden ohne Feierlichkeit errichtet, und entweder dem Reftor privatim übergeben, der auf der Aufschrift des Testamens die Uebergebung des felben

Avothekenvisitation und ben Borsis bei berfelben. Chebin hatte er iahrlich im Monat Julii mit feis nen Adjunften die Bisitation ber Stadtschule, aus welcher er die tauglichen Knaben in die 4te Klaffe bes Enmnasiums beforderte. Dun, nach beffen Wiederversetzung nach Rurnberg, wohnt er iahrs lich um Allerheiligen mit den 4. Dekanen auf Ers suchen des Pflegamts der Bisitation der Rnaben. und Madchen, Stadtschule bei, lagt daselbft durch ben Sefretar fleine Belohnungen austheilen, und wird dagegen nebft befagten Defanen aus Erfennts lichfeit ju einem Gaftmahl in dem Pflegschloß ge-Noch hatte er ehehin die monatliche Wifis tation der Klaffen des Gnmnafiums und der Des fonomie mit 2. Abiunften, ober Bisitatoren, Die wechselsweise aus den 4. Fafultaten genommen murs In den erften Zeiten der Akademie murde bem abgehenden Reftor für seine Bemuhung von ben Curatoren ein Saß Wein verehret; seit 1594. aber ift Diefer Gebrauch abgefommen, und bafur eine fleine Belohnung an Gelde eingeführet worden.

Nach geendigtem Rektorate wird auch sogleich in der ersten oder hochstens der zweiten Woche nach Petri und Pauli die Rektoratsrechnung abgeleget, die der alte dem neuen Rektor mit den Geldern und dem gesamten übrigen akademischen Supeller übergiebt. Hiezu wurden vorhin die Senioren der Rakul

felben bemerket, es ben Alken beileget und in ein eigenes Buch registrirt; oder sie werden nundlich vor dem Reftor, einem Assert, den er zuzieht, oder vor zween Deputirten, die der Reftor abordenet, und dem Motarius oder Sekretar, ausgesprochen, unterschrieben und den Alken beigefüget.

Fakultaten, iest aber die 4. Dekanen derfelben gezogen, und wenn der alte oder der neue Rektor
Dekanus geworden, sodann dessen Prodekanus zu
der Rechnungsabhor eingeladen.

Was den akademischen Senat betrift, so ist er der Körper, dessen, so wie der übrigen Glieder der Universität, Haubt der Rektor ist. Bei ihm ist die gesetzgebende und entscheidende, so wie beim Rektor die ausübende Gewalt. In Sachen, die von Wichtigkeit sind und das Wohl des Ganzen angehen, kann der Rektor ohne ihn nichts thun; und es muß entweder in Versammlung oder durch Missive mit dem Senat gehandelt werden. Von dem Senat allein wird der akademische Minister bestellet, und vor ihm, in seiner Versammlung, werden, ausser den Prokessoren, der Inspektor des Ulumneums, der Notarins, die Sprache und Ersercitienmeister, der Speisemeister, die Apothekere Buchhändlere und Vuchdruckere Herren, der Gärtener, so wie besagter Minister, verpstichtet.

Es besteht aber der akademische Senat aus den sämtlichen ordentlichen Professoren, und führt den Eurialtitel Amplissimi Senatus. Die ausserorsdentlichen Professoren, die ehemals meistens nur mit offener Hand angestellet wurden, gehören nicht dazu. Daß in den Zeiten des Symnassums auch noch iährlich ein Professor flassitus wechselsweise zu dem Senat zugelassen wurde, habe ich sich schon oben bemerket. Von 1623. als der Einsührung der Universität an, muste der Refter den Senat alle Mittwoch versammeln. Nach der Zeit geschah soliches nur alle Monate, auch Viertheliahre. Nun gesschieht solches zur Ersparung der Zeit, welche die Pros

Professoren auf Borlesungen und andere Beschäfte du wenden haben, nur bei wichtigen und bringen. ben Belegenheiten, bei Ginfuhrungen in ben Genat und bei Verpflichtungen. Gleich bei bem Infang des Reftorats wird ber Genat ju ben Ber: pflichtungen der Defanen verfammlet. Mitte des Reftorats wurde noch neuerlich das Neuiahrkonvent und gegen Ende bes Reftorats bas Schlußkonvent, nach vorhergegangener öffentlicher Berlefung ber Gefete, gehalten. Jest wird bas meifte durch Miffive ausgemacht, die in der Saful. tatenordnung herumgehen. Wenn iedoch ber Genat versammlet wird, so geschicht foldes mit Reier. lichfeit, und wird bagu eine gange Biertelftunde in bem Kollegium geläutet. Der Reftor fann entme. ber ben vollen Senat zu einem öffentlichen Kons vent, wie man es nennet, oder die 4. Defanen ju einem Privatfonvent, auch andere Rollegen ju Ronferenzen und Berhoren versammeln.

Moch ein Paar Umstände verdienen von dem akademischen Senat angeführet zu werden. Fürs erste soll, nach den Statuten, bei einer Vakanz und der Berufung eines neuen Professors, der Senat, oder doch die Fakultät, in welcher die Vakanz ist, von den Euratoren zu Rath gezogen und gehöret werden. Zweitens, hatte der Senat in den ersten Zeiten der Afademie einen eignen Weinshandel, den ein im Rollegium wohnender Professor zu verwalten hatte. Ihm wurde für seine Besmühung von ieder Maas etwas zugestanden, und das übrige muste er der Akademie verrechnen. In dieser Rollegienbewohnung wurden lange und noch bei Mannsdenken die großen zinnernen Kannen aussewah.

#### 50 III. Don den Reftoren u. bem afad. Senat.

bewahret, welche gebraucht wurden, wenn vornehme Personen nach Altdorf kamen, die die Akades mie mit Wein beschenkte. Solches ist die Ju Ende des vorigen Jahrhunderts geschehen. Einstmalen wollte man dem Speisemeister die Verwaltung dies ses akademischen Weinhandels geben; endlich aber ist eine ganz andere Einrichtung getroffen, und ies dem Professor, statt des Vortheils, den er von diesem Weinhandel hatte, Wein, wo er wollte, zu kaufen, einzulegen, und an die Universitätsvers wandte, besonders seine Tischgenossen, auch and dere Personen, zu verkausen, überlassen worden.

### IV.

Von der akademischen Jurisdiktion, den Gesetzen, Statuten und Mandaten.

Die akademische Jurisdiktion erstreckt sich auf Disciplin= und Civil= Matrimonial= und Criminalsachen.

Was die Disciplin betrift, fo ift felbige gar feinem Streit unterworfen, und wird bei einem Afademiter nach Anweifung ber afademischen Besetze gehandhabet, zu welcher handhabung auch bas Pflegamt dem Reftor und der Universitat, im benothigten Sall, die erforderliche Mannschaft berges ben muß, und nicht verfaget. Dur ift manchmal über die Frage ein Streit entstanden: wer ein Alas bemifer fen? Da aber biefe leicht zu entscheiden, und nicht allein ber, ber in die afademische Matrifel eingeschrieben, sondern auch ieder, der Studie, rens oder Promovierens halber hieher fommt, wenn er aleich noch nicht immatrifuliret ift, fo wie ein von andern Universitaten bier eintreffender Studios fus fur einen Afademifer ju halten ift, auch ein ieder auf Besuch hier verweilender oder nur durch reisender Gelehrter im Falle fein anders, als das forum priuilegiatum academicum erfennen wird, fo fonnte und mufte der Streit bald gehoben mer-Die Disciplinstrafen find, wie überall geben. brauchlich ift: Berweise, gelindere oder geschärfte

Rarcerstrafen, Gelbbuffen, consilium abeundi. Privat, oder öffentliche Relegation, und lettere ohne oder mit Infamie. Relegationen find zur Ehre ber Universitat und der hier Studierenden felten und cum infamia gar wenige verhanget worden. Diefe mit Infamie verfnupfte Relegation mußte ber Pfleger ber Stadt und des Umtes auch anschlagen und den Relegirten Das Gebiet verweisen \*). Die Privat-Relegationen werden vom Reftor und Senat allein diftiret und ohne Unschlag fogleich vollzogen; die offentlichen aber, welche mit einem gedruckten Patent anges Schlagen und ins Baterland bes Relegirten, ingleis chen an die verbundeten Universitäten, geschieft were ben, erhalten von ben Curatoren Die Beffattigung.

Die Jurisdiftion in Civilsachen ist auch gang uneingeschränft, und obwol das hiefige Pflegamt noch im vorigen Jahrhundert wegen Fornitations, fällen bei Magden der Professoren und anderer Unis perfitatsvermandten, fo wie wegen Inventuren bei theologischen Professoren, die zugleich in Landvfleg. amtlichen Rirchendienften fteben, allerlei versuchet hat, so ift body icht alles entschieden und auffer Streit, und bas Pflegamt muß selbst auf Requissition seine Gefängnisse und Amtsknechte gestatten, wenn 3. B. liederliche Dirnen, die man nicht in die afademischen Karcer segen tann, gefänglich zu bemahren und abzuholen find. Wie ber Inventur, ffreit ju Bunften ber Universitat Dberherrlich ents Schieden morden fen, ift aus dem unten in der Beis lage I. befindlichen verehrlichen Rathsverlaß ju ers feben. In

<sup>\*) .</sup> C. Bibl. Nor. P. V. n. 193. 194.

In Matrimonial Sachen fommit ber Alte borfischen Universität ein wichtiges Borrecht gu. Denn obaleich fonft alle Sponfalien, und Cheftreis tigkeiten im Murnbergischen Gebiet, fie mogen fich in der Stadt oder auf dem lande jutragen, vor dem Chrloblichen Stadt . und Che . Bericht zu Murn. berg verhandelt werden muffen, und feine Umts. oder Gigen : Berrschaft eine Erfenntnif oder Ent. Scheidung in bergleichen Sachen fich anmaffen barf; so ist dennoch die Universität allein- befugt, Die Ches fireitigkeiten der ihrer Jurisdiktion unterworfenen Personen in erster Instanz ausschließungsweise zu untersuchen und zu entscheiden. Gie hebt Ches verlobniffe auf, vernichtet und trennet feierlich geschlossene Chen, nur daß sie vorhin, so wie auch bem Stadt : und Che Bericht obaclegen \*), Dicienis gen Chescheidungs : Urtheile, worinnen einem oder bem andern Theile Die Wiederverheirathung gugelaffen murde, Einem Bochloblichen Rath zu Murn. berg zur Bestättigung einzufenden verbunden mar.

Schon am 16. Dec. 1671. rescribirten die Berren Curatoren ber Universitat an Dieselbe : "wie fie "zwar befennen mußten, daß fie Unfange febr an. "gestanden senen, ob die cognitio caussae matrimonialis, quae comparatur criminalibus, bem "Senatui Academico zutomme, weil dergleichen "Chefachen zu entscheiden allhier (zu Rurnberg) telnem Umt noch Eigenherrn gestattet wird, benen "boch fonft auf ihren 2mts . Untergebenen und Un-"terthas Da

<sup>\*)</sup> Siehe Decretum addit. vom 17. Marg 1586. und 9. Jun. 1752. in der Lahnerischen Sammlung 6. 91. fg.

"terthanen, die Niedergerichtsbarkeit ohngekränket "verbleibt, sondern mussen alle Ehesachen allhier in "prima instantia vor dem ordentlichen Ehes und "Stadt. Gericht entschieden werden; nachdem Sie "aber aus der Universität an dem Procancellarium "abgelassenen Schreiben vernommen, daß verschies "dene Erempel vorhanden senen, da auch dergleis "chen, nicht nur bloße Fornicationsfälle, sondern "auch Ehesachen coram Senatu Academico senen "decidiret worden — so werden die Herren bei so "gestalten Sachen nicht unrecht thun, wenn sie "hierinnen sevners, wie sichs zu Recht ges"bühret, versahren, und nach Besindung der "Sachen Umständen einen Entscheid ergehen "lassen."

Unterm 16. Dec. 1715. rescribirten Ebendieselben in einer, auch in der Folge zur Totalscheidung gediehenen Ehesache, solgendergestalt an die Universität: — "zu erkennen zu geben, daß man dem "Herrn (nemlich dem Rektor) und löbl. gedachtem "Senatui Academico in dieser Sache, denen Rech, "ten und dero besten Verstand und Gewissen nach, "serner zu versahren, völlige offene und ungebung "dene Hände lasse, auch dahero Herrn D. H. so, wool, als beede D. J. Cheleute selbst, iederzeit an "den löbl. Senatum Academicum verwiesen — "habe."

Weiter haben die Herren Curatoren bei Gelegenheit einer im J. 1740. erhobenen Divortienklage und darauf erkannten Shescheidung an den Rektor und akademischen Senat also rescribiret: "Nach, "dem es in dergleichen Shescheidungs Fällen diese "besondere Bewandniß hat, daß nach den Oberspherklis

"herrlichen Decretis vom 22. Sept. 1579. und "17. Mart. 1586. und der darauf gegründeten all "hiefigen Chegerichtlichen Observanz Die Confirma-,tiones folder Chefdeidungs . Urtheln, worinnen "Die anderweite Berheirathung zugleich zugelaffen wird, von Ginem Sochloblichen Rath zu erholen, "vorher aber die Acta, fo in dergleichen Chefcheis "dungs . Klag verhandelt worden, iedoch nur ad "statum legendi, mithin jur Wiederzurudschickung, mebst ben rationibus decidendi und der Urthel "felbst zugleich beizulegen find, und diese Obfere "vanz, welcher sich auch das allhiefige Stadtgericht "gemäs bezeiget, auch in Hrn. D. J. erhaltener "Chescheidung beobachtet und vors funftige in Con-"formitat des damals ergangenen Dberherrlichen "Berlasses A. 1717. den 20. Och. urgirt morben; gals werden die Berren Diefe Sache gar Dahin ju "instruiren, und zwar die Acta an uns, nebst ber "formalen Urthel zu überfenden belieben, Damit bei "Einem Sochlöblichen Rath die Confirmation Defto neher mit Bestand und ohne Unstand erholet wer-"den mag zc."

Alles dieses ist in dem neuesten unten anzuführenden Regulativ vom J. 1756. von Einem Hochlöblichen Magistrat zu Nürnberg weiter und
mit den Worten bestättiget worden: Funszehen:
dens, die Universität bey ihrer hergebrach:
ten Cognition in caussis matrimonialibus zu lassen.
Die darauf folgenden Worte von der Vorlegungdes endlichen Spruchs zur Consirmation ben Einem Hochlöblichen Rath sind dem zu Folge, was
bisher angesühret wurde, nur von dem Falle zu vers
stehen, wenn die Wiederverheirathung im Urtheil
D4

zugelassen wurde. Und ist diese Auslegung um so weniger einem Zweisel ausgeseit, da auch die im oberwähnten Nathsbekret vom 9. Jun. 1752. dem Ehrlöblichen Stadt, und Ehe, Gericht im Allges meinen ertheilte Weisung: "Bei Totalscheidungen "das ludicatum vor der Publication ad ratiscan"dum einzureichen," theils der Natur der Sache nach, theils in Gemäsheit der ältern Dekrete, bes
ständig nur von solchen Ehescheidungs, Urtheilen, worinnen die anderweite Verheirathung gestattet wurde, verstanden und erklaret worden ist.

Da iedoch in den neuesten Zeiten durch ein Rathsdefret vom 28. März 1788. iene Versügung zum Theil aufgehoben, und dem Ehrlöblichen Stadt, und Ehe Gericht überlassen worden ist, den Ehesscheidungs Urtheilen dle Erlaubniß zur gelegenheits lichen Wiederverheirathung für den unschuldigen Theil, ohne vorgängige Vorlegung des Urtheils ad ratisicandum, sogleich einzuverleiben, so muß diese Vefugniß nach rechtlicher Analogie auch der Universität und zwar um so gewisser zustehen, da der unschuldige Ehegatte die Erlaubniß zur anderweiten Verheirathung als ein Recht (und nicht als eine Enade) fordern kann.

In Criminalsachen hat die Universität zwat eine eingeschränkte Jurisdiktion, aber dennoch wohls gegründete und stattliche Vorrechte. Schon im J. 1597. haben die Euratoren ein beständiges Normativ in Ansehung der akademischen Jurisdiktion durch eine Abordnung zu stiften getrachtet, und das bei über die Wichtigkeit der Kaiserlichen, damals noch gar nicht vollständigen akademischen Privilezien sich also vernehmen lassen: "weil diese Aka"demie

"demie mit Raiferlichen Privilegien begnadiget ift, ,auch die Studiofi, fo auf Universitaten fich auf ,balten, in Rechten bochbefreiet find, als wird "man bei Unterscheidung der Jurisdiftionen auf sol"che Privilegien sehen muffen, damit man durch "Ronfusion und unverantwortlichen Gingriff nicht gin Beitläuftigfeit gerathe."

3m 3. 1628. erfolgte, nach borbergegange. nen Jerungen und Streitigkeiten, ein Rathebefret von Rurnberg, nach welchem der Universität die erfte Apprehension in Possession nebst mehrern Rechten Deswegen zuerkannt wird, weil folche Apprehension bei andern Universitaten im Berbringen fei, und felbige zur Aufnehmung der Universität gereiche. ber unten anzuführenden Seumannischen Deduts tion ist dieses Defret abgedruckt zu finden. Rath ju Durnberg hatte auch gar feinen Unftand, ber Universität fogar ben Scharfrichter juzugeben; welches wol das sichtbarfte Zeichen der zugestandes nen Criminal : Jurisdiftion ift. Es geschah folches im 3. 1691. ba ber Motarius ber Universitat von dem Rathhaus in Altdorf ein Proflama ablefen, und einen Pafquill dem Pedell, Diefer aber benfels ben dem Scharfrichter, übergeben mufte, welcher ihn verbrannte. Ungabliger anderer Poffessionsfale le, welche die Universität fur sich anführen tonne te, nicht zu gedenken. Gleichwol fuhr das Pfleg. amt noch immer fort, ber Universitat ihre Befug. niffe jum Theil oder ganglich ftreitig ju machen, und gieng im J. 1740. bei dem leidigen Vogelisschen Entleibungsfall so weit, daß es den das maligen Reftor, der mit dem Notarius der Sektis on des Entleibten auf dem Rathhause nach Recht und und Schuldiafeit beimohnen follte und wollte, burch einen daselbit auf ber Trepve Bache haltenden Burs ger schimpflich und groblich abweisen ließ. Borfall und noch eine andere bald darauf erfolate Mighelligfeit, fo wie der von einer Rurnberaifchen Rathebeputation beiden Theilen gegebene Befehl, ihre permeinten oder wirklichen Possessionsfälle vor-Bulegen, mar die Urfache, daß endlich die fo betis telte Rechtsgegründere Vorstellung der privis legirten akademischen, besonders aber bei der Mürnbergischen Universität zu Altdorf herges brachten Jurisdittion in Caussis Criminalibus, mit Beilagen Lit. A. B. C et D. (1753. fol.) durch die Reder des sel. D. Johann Seumanns im Druck erschien. Diese vortrefliche Deduktion woll. te zwar bas kandpflegamt, burch ben bamaligen Syndifus D. J. 2B. K. Lochner, widerlegen lass fen, fo wie auch bereits ein anderer landvflegamts licher Beamter Die vermeinte Widerlegung feines gemefenen großen tehrers in einem Privatunternehs men gewaget hat \*). Allein beide Schriften find nicht jum Borschein gefommen, sondern gang auf fich liegen geblieben, und ber Rath zu Rurnberg hat zur besondern Genugthuung fur Die Universität unter dem 27. April 1756. ein entscheidendes, gerechtes und fur Die Universitat fehr gunftiges Des fret abgefaffet, welches unter den Beilagen mit ber Aufschrift: Verneuertes Regulativ, wie bei der Universität Altdorf in caussis criminalibus 311 verfahren: befindlich ift. (S. Beil, II.)

Die

<sup>\*)</sup> E. Bibl. Nor. P. V. 302. 303. P. VIII. 713.

Die Gesete für Die Studierenden hat ber Rath ju Murnberg in dem der Universitat 1623. übergebenen Roder ber Statuten lateinisch verab. fassen lassen, und fie find in 32. Absagen ohne Beifugung des Jahrs etlichemal gedruckt worden. Im Jahre 1672. erschien eine verneuerte Musaabe Derfelben mit 33. Abfaten und 1713, wieder eine neue mit beigefügtem Duellmandat. Mach Dem gefeierten hundertiahrigen Jubelfest ber Universität find die Gefege bis auf 39. Absatz vermehret, 1724. gedruckt, und alfo bis 1771. unverandert beibehale Im lettern Jahre wurden fie nach ten morben. Maasaabe einiger Menderungen, Die ber Programs matarius Christian Gottlieb Schwarz, Schon ebes hin machen muste, und die noch neuerlich hinzufamen, fart verbeffert und vermehret und beftehen nun aus 45. Abfagen. Bei ben Berbefferungen ift unter andern fur die Ehre der hier Studierenden in verschiedenen Stellen gesorget worden. Db nun wol Diese Besche ben Zeiten, in welchen sie verfasset worden find, gang gemäß und durch die erstermahnten Menderungen und Berbefferungen immer gemils bert wurden; fo scheint doch das Bedurfniß unferer Lage gang neue Gefete zu erheischen, und es ist Hoffnung vorhanden, daß selbige in balden, und zwar deutsch, erscheinen werden. Bon der großen Menge der Mandaten, die theils die Universität felbft, theils der Rath ju Murnberg und die Euratoren für dieselbe haben ergeben laffen, beben wir nur die Rubrifen von folgenden aus: 1) das Duells mandat von 1713; 2) das Mandat wegen Pras numeration ber Kollegien; 3) das Rommissions, mandat, wegen eben berfelben, die beide 1750. ges bruckt find; 4) das Mandat, die Aufhebung ber Stu

### 60 IV. Bon ber akadem. Jurisdiftion, 2c.

Studentenorden betreffend von 1768; 5) und 6) zwei Mandate, daß die Bürgerssöhne und kands, kinder eine Zeitlang in Altdorf studieren, und nur daselbst promoviren sollten, von 1673. und 1768; 7) das Regulativ wegen der Universitätskutsche von 1780; 8) das Mandat, die sogenannten Commerce der Studenten betreffend, von 1781; und 9) das neue Schuldenmandat von 1793., welches, damit es desto eher zur allgemeinen Bekanntschaft komme, unter den Beilagen mitgetheilet werden soll\*). (Siehe Beilage 111.)

V. Von

<sup>\*)</sup> Die übrigen Mandate, Gesetze und Anschläge sin der Bibl. Nor. P. V. 165—300. und P. VIII. 683—708.

### V.

# Bon den Profanziern.

ger Protanzler oder Vicetanzler der Universität ift bisher allezeit aus ben Raths, ober Stadt, acrichts : Consulenten in Murnberg burch die Euras toren bestellet worden, und bleibt in Murnberg, um jur Berathung bes Beften ber Universitat bei allerlei Belegenheiten den Curatoren und Ginem Sochlöblichen Rath jur Sand ju fenn. Bei ihm muffen fich die Randidaten aller Fakultaten, bevor fie zu ben Prufungen gelaffen werben, mit Em vfehlungsschreiben (literis systaticis) von ihren Des fanen anmelden, und feine Erlaubniß zu befagten Prüfungen und der Inauguraldisputation erhalten. Wenn er verreifet oder mit Tod abgegangen und feine Stelle noch nicht erfetet ift, fo fertigen Die Curatoren felbft als Rangler Diefe Erlaubniß aus. Bon ben furiftischen Randidaten, und Diefen gwar allein, hat außer ben Defanen auch ber Profang Ter die Censur der Inauguralschriften, Damit nems lich nichts nachtheiliges fur die Staatsverfaffung und Rechte des deutschen Reichs und der Stadt Murnberg eingemischet werde. Wenn Doftoren und Magister öffentlich renunciret werden follen, fo empfangen die Defanen oder Brabevten iedesmal Die Bollmacht hiezu von dem fodann in Altdorf gegenwärtigen Profangler vermog ber Raiferlichen Drie vilegien.

Dben ist schon S. 24. angeführet worden, daß nach Vollendung der Universität im J. 1697.

ber Prokanzler die Comitivam S. Palatii Lateranenfis Aulaeque Caesareae et Imperialis Consistorii erhalten habe, welche wichtige Würde dadurch noch
ansehnlicher gemacht worden, daß in der Stadt
Nürnberg und deren Gebiet kein öffentlicher Notarius mit Nachdruck handeln, auch Niemand die Legitimation oder Ehrlichmachung, Maiorennitätssprechung u. a. vollgültig erhalten kann, als nur
der, den der Prokanzler dazu befordert, oder,
wenn es von einem andern Hof- und Pfalz, Grasen geschehen ist, bestättiget hat.

Die Universität hat das Glud gehabt, allezeit sehr murdige, ansehnliche, und für ihr Bestes ungemein besorgte Manner zu Prokanzlern erhalten zu haben. Sie folgten auf einander in dieser Ord, nung:

D. Philipp Camerarius, von 1581-1624. \*)

D. Georg Rem, von 1624-1625.

D. Johann Christoph Ochhafen von Schollenbach, von 1625—1631.

D. Georg Richter, von 1631-1651.

- D. Zobias Delhafen von Schöllenbach, von 1652—1666.
- D. Magnus Feter, von 1666—1692.
- D. Chriftoph Peller, von 1692-1711.
- D. Georg Karl Wolfer, von 1711-1723.
- D. Johann Jakob Silberrad, von 1724—1726.
  D. Jos
- \*) Der Rurnbergische Theolog Morit Feling, von dem wir unten mehr reden konnen, wurde laut unsern Annalen zum Abjunkt des Prokanzler Casmerarius gemacht.

D. Johann Conrad Hofmann, von 1726—1728.

D. Johann Sigmund Schreiber, von 1728—

D. Georg Chriftoph Erlabed, von 1745-1759.

D. Johann Paul Bottel, von 1759-1772.

D. Johann Conrad Feuerlein, von 1772-1788.

D. Wilhelm Christoph Sturmer von Unter , Deffelbach, von 1788—1789.

D. Paul Jakob Edler von Feuerlein, des H. R. R. Mitter auf und zu Meuenstatt, von 1789.

Von diesen verdienten Mannern haben die meisten einen starken, Richter aber wol den starkessten und vertrautesten Brieswechsel mit den Prossessoren geführet. Richter war auch eben in den misslichsten Jahren des zolährigen Krieges im Anste, und hat der Universität vielen und besondern Beistand geleistet \*).

Die Leben der 8. ersten Profanzler sind von Sigmund Jakob Upin 1721. beschrieben worden, und Friedrich Rothscholtz hat diesen Lebensbesschreibungen ihre in Rupfer gestochenen Bildnisse belgesügt, welche auch in größerm Format abges drucket sind, und mit den Porträten der sämtlichen Professoren, unter einem eignen Titel, eine besondere nun seltne Sammlung ausmachen, ders gleichen auch wol kaum eine audere Universität wird auszuweisen haben.

Die

<sup>\*)</sup> C. Georgii Richteri IC. eiusque Familiarium Epiftolae Selectiores etc. Nor. 1662. 4. C. Bibl. Nor. P.IV. 278.

Die beim Apin sehlenden Prokanzler dieses Jahrhunderts hat mit ihren vornehmsten Lebens, umständen der gegenwärtige Herr Prokanzler von Seuerlein in einer Epistel recensiret, worinnen er seinem Herrn Water, D. Johann Conrad Seuerslein, zu der erhaltenen Prokanzlerwürde, in welcher er ihm so bald und glücklich zefolges ist, Glück gewünschet hat ).

VI. 3on

<sup>\*)</sup> S. Bibl. Nor. P. V. 336.

#### VI.

# Bon den Professoren.

Daß in den ersten Zeiten die Professoren Flasse sche und öffentliche waren, die klassischen Die Knaben in den Klaffen des Gomnafiums zu un. terrichten hatten, und die öffentlichen die Jung. linge in den Vorlesungen akademisch lehrten, ift bereits oben angeführet worden. Die Blaffischen Professoren hiesen auch Draceptoven, und kamen, mit der Trennung des Gymnasiums von der Unis versität, von hier weg. Die öffentlichen Professo, ren murden, wie überall, in ordentliche und aufferordentliche eingetheilet. Die erstern machen Den akademifchen Genat aus, und wurden anfänglich von ben deswegen heraus nach Altdorf kommenden Curatoren felbst in benfelben eingeführet. Der neue Profesfor murde Dabei allezeit mit einem Sag Bein von ihnen beschenket. Die aufferordentlichen Dros fefforen, die ehehin nur mit offener Sand angenom. men und jum Theil wieder entlaffen murden, ges langen heutzutage nach und nach zum Ordinariat, konnen lehren, Deflamiren und disputiren, wie Die ordentlichen; nur murbe ihnen fonst von ihrer Kakultat vorgeschrieben, mas und zu welchen Zagen und Stunden fie offentlich lehren follten. allen feierlichen Sandlungen ber gangen Universie tat werden fie mit eingelaben, aber von Genats , und Fakultate : Sachen , fo wie hiemit vom Refto, rat und Defanat, find fie ausgeschlossen. Rana Rang haben sie nach allen ordentlichen Professoren \*).

Altdorf hatte das Glud und die Ehre, allezeit Professoren, und zwar aus allen kanden, zu bekommen, welche sich um das ganze Reich der Gelahrtheit, um Ersindung, Erweiterung und Einstührung neuer Wissenschaften, so wie der Kunste und des Geschmacks, verdient machten, welche gute Schriftsteller, zum Theil Polygraphen, auch mits unter vortrestiche lateinische und griechische Dichter waren, gute und kritische Ausgaben der alten Klassische

\*) Borber hatten die Extraordinarii ben Rang gleich nach den Ordinarien ihrer Fafultat, und wurde folder noch 1719. dem D. J. J. Bed oberherrs lich angewiesen. Huch D. G. F. Deinlein bat ibn 1730., obwol mit Widerfpruch, behanbtet. aber biefer gleich bas Jahr barauf jum Orbinas riat gelangte, murben bie herren Curatoren ers fuchet, wenn allenfalls wieder ein Extraordinarins wurde ernannt werden, (beffen man fich aber lies ber entubriget feben wollte, indem die Katultaten ohnebin wohl besetzet feien,) fie belieben mochten, bie Berordnung zu verfügen, daß. ber, Extraordis narius allezeit ben Ordinarien nachgeben follte, wodurch viel Berdrug und Streit, fo gwifchen beis ben Theilen bisber entstanden, vermieden werden Diese Berfugung ift auch erfolget, und find die Extraordinarien nach den famtlichen Ras fultaten in Rang gesettet worden. Seit 1737. ift biefe Rangsordnung ununterbrochen beibehalten worden. D. Rirften hat in der medicinischen Fakultat ben Unfang gemacht, und bei D. Seumann ift 1740. ausdrucklich befohlen worden, daß er nicht, wie fonft ublich war, den Rang gleich binter ben Juriften, fondern hinter allen ordentlichen Professoren haben follte.

fifer und Kirchenvater edirten, und fich mit einem Worte einen groffen bleibenden Ruhm erwarben. Befonders find immer Die Altdorfischen Mechtsleh. rer berühmt gewesen; gleichwol aber wichen ihnen Die Lehrer ber andern Safultaten an Ruhm und Berdiensten nicht. Ich will unten bei leder Kaful. tat einige ber berühmtesten und vorzuglichsten Manner auszeichnen, bier aber auf bas vollständige Berzeichniß aller Professoren vom Unfang bis bieber aus ber sogenannten Professorsmatrifel verweisen und folche unten in den Beilagen Dum. IV. abdrucken las fen. In diese Matrifel haben fich die allermeiften. nur vom Unfang an noch nicht, mit eigner Sand Von andrer hand find manchmal eingeschrieben. noch einige Machrichten beigefüget worden, und was id) noch von dem Tod oder Abzug einiger bemertet habe, ift in Klammern eingeschloffen.

Hier ist es nicht gebräuchlich, pro loco in facultate vel Collegio Professorum obtinendo zu disputiren, sondern der neue Professor, der ordentsliche, wie der ausserordentsliche, halt eine Auspicalzrede, wozu er durch ein gedrucktes Programm einslader und, nachdem solches geschehen ist, sich in besagte Matrikel einschreibet. Auch sind bei keiner Fakultät ie Adiunkten, wie auf andern Universitäten, gewesen.

Die Professoren haben übrigens ben allen ih, ren Schriften eine-unumschränkte Censurfreiheit; nur die Theologen hatten sie vorhin nicht, iest aber kommt sie ihnen auch größtentheils zu, wie ich weiter unten bei der theologischen Fakultat bemer, ken will.

E 2

Etwas eignes und vorzügliches von Altborf ist, daß die Leben der sämtlichen Professoren in bessondern Werken, die ich bei ieder Fakultät anführen werde, beschrieben sind. Was in diesen Wersken, die zu verschiedenen Zeiten herauskamen, nicht stehen kann, sindet man in dem Nürnbergischen Geslehrten Lexikon; der neuen Professoren aber, die bis 1790. angestellet und am Leben waren, Biosgraphien und Schattenrisse hat Hr. Joh. Ge. Heinr. Müller geliefert.

### VII.

### Von der theologischen Fafultat.

Mus drei Professoren bestand vom Anfang bis hieher die theologische Sakultat \*), (Venerandus Ordo.) welche nur einen einzigen aufferor. bentlichen lehrer, ben Christoph Crinesitts nems lich, und das auf gang furze Zeit, gehabt hat. Die 3. ordentlichen Professoren haben fast allezeit zugleich Kirchendienste bei der Stadt; der erfte ift Paftor und heift schon in den Statuten der Raful. tat von 1697. Antistes Ecclesiae; Der zweite ift Archidiafonus, ber britte Diafonus, und in Diefer Qualitat fteben fie unter bem Landpfleg . Amte gu Murnberg und dem Pflegamte allhier, fo wie fie übrigens als Professoren mit ber gangen Univerfis tat nur die akademische Jurisdiktion erkennen und bem Curatel : Amte untergeordnet find. Als Rire chendiener haben sie ihre Predigten, ben Beicht. ftuhl und alle andere Kirchenhandlungen, bei welchen ihnen die beiden Pfarrer zu Rasch und Altensthann, die auch deswegen in Altdorf wohnen, als Wifarier jugegeben find. Der Paftor heift Infpe-Etor Scholae und hat nicht nur die Aufsicht über

<sup>\*)</sup> Daß von 1654—57. vier theologische Professoren waren, Weinmann, Sackspan, Reinhart und Seden, weil nemlich Sackspan wegen seiner großten eregetischen und übrigen theologischen Gelehrssamkeit in die Fakultat gelangte, ohne iedoch bas Kirchenamt anzunehmen, kann wegen Kurze ber Zeit kaum eine Ausnahme machen.

die zwo Stadtschulen, die lateinische und deutsche, oder die Knaben und Mädchen Schule, sondern visitiret auch wechselsweise mit seinen Kollegen die 3. Dorfschulen zu Benzenhosen, Weißenbrunn und Bühlheim. Noch hat er die Bestellung der Katecheten auf den eingepfarrten Dörfern, den erste bemeldten dreien nemlich, so wie auch zu Arnshosen, Unter Rieden und Birnthon, wo sich die Studierenden üben können \*).

Nur vier Theologen waren es bisher, die das Kirchenamt nicht bekleidet haben \*\*), sondern allein

- Bu Bengenhofen, mo eine Kirche ift, tonnen fie auch manchmal predigen, und ift die Kirche, die man deswegen die Studentenkapelle beift, 1691. dazu bestimmet worden. Siehe M. L. Bobners Kirchweihpredigt ju Benzenhofen, nebst einem historischen Borbericht. Murnb. 1729. 4. Man vers gleiche bamit die Empfehlung der fatechetischen Uebungen auf hiefiger Universitat, die der fel-D. Dietelmair in feinen Abhandlungen aus allen Theilen der Theologie, Camml. I. C.31. ff. geges ben hat. Sonft haben die Studierenden bier noch mehrere vorzügliche Gelegenheiten, fich im Pres digen zu üben, auf den benachbarten Dorfern fos wol, als in der Ctadt felbit, theils bei verschlofe fenen Rirchthuren in bomiletisch : prattischen Rolles gien, theils vor öffentlicher Gemeine. fchen mare, daß eine alte oberherrliche Berords nung noch beobachtet murbe, nach welcher Ries manden im gangen Lande Die Rangel geoffnet were ben follte, ber nicht ein Zeugnif von ber biefigen theologischen Fakultat Ceinen fogenannten Kangels pag, ber gedruckt und von dem Defan unterschries ben und gestegelt war,) aufzuweisen hatte.
- \*\*) D. Jak. Schopper konnte auch mit bazu gereche net werden und der funfte senn 5 denn er war weder

allein Professoren gewesen sind, D. Sdo Hilberich von Varel, Theod. Zackspan, Joh. Conr. Dürr und D. Jak. Wilh. Feuerlein, die dann zugleich auch philosophische tehrämter hatten, oder, die sie zuerst hatten, dabei behielten. D. Silderich lehrte die hebrässche Sprache, auch einige Zeit die grieschische und die philosophische Moral. Zackspan brachte die morgenländischen Sprachen aus der philosophischen Fakultät mit herüber in die theologische. Dürr behielt die Moral nehst seinem Plat in der philosophischen Fakultät. D. Feuerlein beshielt die philosophische Profession der Metaphysischen und erhielt nach D. Zeltners Abgang noch das tehramt der hebrässchen Sprache dazu.

Als 1583. die Ordination der Kirchendiener auf Betrieb der würdigen Männer, Moritz Seslings, Predigers bei St. Schald in Nürnberg, und Lorenz Dürnhofers, Predigers bei St. Egidien daselbst\*), im Nürnbergischen eingeführet wurde,

ber Paftor, noch Diakonus, und überhaubt an der Kirche nicht ordentlich bedienet. Doch versah er, ehe die Stelle des verstorbenen Pastor Siegels besetzt wurde, öfters die Sonntags Predigten, auch nach diesem die Feiertags Predigten, und stand die Festage zu Altar. Daher mag es auch gekommen senn, daß er auf seinem Portrat in vitis Theologor. Alt. Antistes heist und sonst noch Prediger zu Altdorf genennet wurde.

\*) Beede hiesen damals Superintendenten und was ren grundgelehrte Manner, so wie beede eifrige Philippisten. Seling besonders hatte große Bers dienste um die Stiftung der Hohenschule. Man beschuldigte ihn aber, daß er durch dieselbe den Ralvinismus zu verbreiten gesucht habe. Merks wurdia

de, ertheilte man diesen Vorzug der neuerrichteten Afademie zu Altdorf, und es tommt folches Recht ben hiesigen Theologen noch heute zu. Die erfte Ordination geschah mit vieler Reierlichkeit am 2. Febr. 1583. Durnhofer hielt vorher die Predigt und verrichtete nach derselben mit Belingen und D. von Varel, dem vordersten Professor der Theo: logie, die Ordination an 4. Personen. Beling las dabei die noch iett gewöhnliche, von D. Luther aufgesette, Ordinationsformel vor, und die Begenwart breier Curatoren ber Afademie, fo wie bes Damaligen Rettors, des Baron von Tichernembl, und feines Proreftors D. Bufereuts, machten dies fe handlung noch feierlicher. 3m 3. 1632. haben Die 3. Theologen, D. Georg Ronig, D. Johann Weinmann und M. Chriftoph Allthofer, in Nurn. berg, wohin fie fich, wegen damaliger Kriegsunruben auf bem Lande, mit ber Universitat fluchten mußten, am 16. Sept. eine Ordination in Der Kir. che ju St. Jafob verrichtet, fich aber babei bas Recht vorbehalten, die Kandidaten des Predigtam. tes nirgends anders, als zu Altdorf, im ordent, lichen Kalle zu ordiniren. Die Ordinirten find nicht allein Murnberger, die in ber Stadt und auf bem Lande ju Dienften tommen, fondern auch verfchies bene Randidaten aus fremden Berrschaften, die von ihren Patronen hieher zu Erlangung der Ordinas

wurdig ift, daß der, wegen seines Philippismus schon 1575. zur Rube gesetzte Seling doch noch 1583. zur Einführung der Ordination gebraucht wurde und überhaubt so vieles Ansehen in der Nurnbergischen Kirche, so wie sein ganzes Salar, noch behielt. S. D. G. G. Zeltneri dill. hist. de M. Helingii vita, placitis et studiis. Alt. 1714. 4.

tion geschieft und empsohlen, alle aber mit einem Zeugniße, wie ihre vor der Ordination hergeganges ne Prüfung ausgefallen, zurückgeschieft werden. Der bisher zu Altdorf Ordinirten sind in allen 1114., davon hat allein der sel. D. Bernhold als Pastor 202. und D. Ronig sogar 252. ordiniret\*).

Moch ehe die Doktorprivilegien für diese Sa. fultat ausgebracht waren, hat man gleichwol verschiedene Doftoren der Theologie angestellet, und entweder hieher berufen, oder auswarts die Doftor. wurde holen laffen. Go waren vor 1697. folgens de Doftoren in der Fakultat, die meistens zugleich Pafforen murden: D. E. S. von Varel, ber gar feine Rirchendienfte annahm, ob er gleich ordinirt mag gewesen senn; D. J. Schopper; D. G. Ronig, der fich zu Marburg jum Doftor machen ließ, Da er fchon Paftor und vorderfter Professor der Theologie mar ; D. Ch. Matthias ; D. Ch. Allthofer, der seinen Kirchendienst, ledoch mit Beibehaltung der Profession, aufgab und nach Jena reifte, um die Doftormurde ju holen; D. Joh. Weinmann, der, als er Paftor wurde, auf Be-sehl und Rosten unfrer Obern nach Giesen reisen und fich ben theologischen Doftorbut auffeten laf. fen mußte; D. Joh. Saubert, der schon mit der höchsten

<sup>\*)</sup> Siehe von der Ordination der Rurnbergischen Geistlichen mit vorausgeschickten Bemerkungen aus der neuern Kirchengeschichte von dieser Ceremonie überhaubt, Hrn. Prod. Waldan Almanach für Freunde der theologischen Lefture überhaubt und der geschrten Baterlandsgeschichte insonderheit, aufs Jahr 1781. C. 133—156.

hochsten Wurde von helmstädt hieher kam, und D. Joh. Kabricus, der 1690. von hier nach Jena gieng, moselbst er zugleich mit dem eben zu der vordersten theologischen Stelle und dem Pastorat nach Altdorf beruffenen Eh. Sonntag Doktor wurde.

Vor und nach Erhaltung der Doktorpriviles gien hat die Fakultat theils allein, theils in Gesmeinschaft mit der Juristenkakultat, allerhand wichstige Responsa und Vedenken ausgefertiget \*), und darunter eines in der berühmten Fürstlich. Oettingisschen Vermählungssache, mit welchem sie entschieden, daß nach göttlichem Necht nicht verboten sei, des verstorbenen Weibes Schwester zu heirathen, welches für die Ehre der hiesigen Theologen und des damaligen Zeitalters merkwürdig ist und den Fabricius, der damals Dekan war, zum Verstafser hat \*\*).

Der Kandidaten, welche seit 1697. in der Theologie hier promovirt haben, und alle ihre Insauguraldisputationen, die Baccalaureen ausgenoms men,

<sup>\*) ©.</sup> Bibl. Nor. P.V. 340—344. 354. 355. P. VIII. 736. 737. 738.

<sup>\*\*)</sup> Sein Rollege, D. Joh. Saubert, hat auch noch besonders ein Bedenken zu Gunsten dieser Heirath ausgestellet, und das Fürstliche Paar getrauet. Daß die She nicht gar ein Jahr lang gewähret, und erstlich der Kürft in seinen besten Jahren gesstorben, hernach die Semahlin in den Wochen mit einem Prinzen, dann dalb darauf der Prinz, und endlich auch in kurzem der Kopulator D. Saubert Todes verfahren, wird einen Unbefangenen nicht irre machen. Siehe im übrigen G. 21. Michels Dettingische Bibliothek Th. I. S. 72—81.

men, ohne Vorsit vertheidigen mussen, sind bisher bereits 39., und ist darunter das sonderbare Beisspiel, daß M. Rudolph Martin Mehlsührer, von Schwabach gebürtig, nach erhaltener theologischer Licentiatenwurde, katholisch geworden ist, welches die Verordnung veranlasset hat, daß man dem, der in keinem evangelischen kehr oder Kirchen Amte steht, die hochste theologische Würde nicht mehr ertheisen sollte \*). Seh die Licentiaten den Vostortitel erhalten, mussen sie allhier in der Stadtsirche eine seiersliche sogenannte Licentiatenpredigt ablegen, wenn sie nicht, wie D. Semler, davon dispensiret werden, oder ganz abwesend sind.

Bon ben tehrern ber Fakultat will ich noch, meinem Bersprechen gemaß, einige ber berühmtes ften und verdientesten auszeichnen.

Der oftbesagte Edo Silderich von Varel, ein Frießländischer von Abel, war ein grundgelehr, ter, in Sprachen, der Geschichte, Mathematik, und besonders der Astronomie, wohl bewanderter Mann und ein billiger sanstmuthiger Theolog, der sich lieber zu Heidelberg abschaffen ließ, als die Konkordiensormel unterschreiben wollte.

D. Ges

<sup>\*)</sup> Defignatio Candidatorum, qui summos in Theologia honores petierunt et disputationum quas inaugurandi caussa habuerunt in Acad. Alt. ab a. 1697. Alt. 1763. 4. Eine Nachricht von der Einrichtung der afademischen Arbeiten dei hiesiger theologischen Kakultat, die in des sel. D. Dietelmair's oben angeführten Albhandlungen Samml. IV. S. 448. sf. steht, verdient hier bemerket und nachgelesen zu werden, ohngeachtet sich inzwischen vieles geaus dert hat.

D. Georg Ronit war ein eben so gelehrter, als kluger und erfahrner Theolog, von dem wir noch die bekannten Casus conscientiae haben. Ob er orthodor gewesen, oder nur gelehret habe, ist, wes gen seiner großen Bekanntschaft mit den damaligen Socinianern, zweiselhaft.

Konnte man den D. Caliptus, wie man wünschte, nicht nach Altdorf bekommen \*), so er, hielten wir dasur desto mehr Schüler und Anhänger von ihm, den vortrestichen Philologen und Theologen Ih. Sackspan, den ganz irenischen und in der Kirchengeschichte sehr erfahrnen Theologen Lucas Friedr. Reinhart, den Polyhistor und ersten Bersasser einer systematischen und vollständigen theologischen Sittenlehre, Joh. Conr. Dürr, und den D. Joh. Saubert, den Altdorsschen Crenius und Reland, der durch die zwar nicht vollendete neue Wibelübersesung und durch die Varianten des grieschischen Tertes des Evangeliums Matthäi so verdient, als in theologischen Grundsähen von seinem Vater, dem ältern Joh. Saubert, verschieden war.

D. Christoph Sonntag wird auch noch von benen, die seiner eifrigen Orthodorie nicht folgen, wegen Beleschheit in den Kirchenvatern und alten Theologen bewundert. Er ist ein wahrer Polygraph gewesen, hat allein bei 200. Dissertationen geschrieben, und darunter viele ganz griechisch, die er auch griechisch vertheidigte; wie er denn überhaubt in dieser Sprache vortressich schrieb, dichtete

<sup>\*)</sup> Siehe J. F. Sranf epist. de Ge. Calixto e Iulia in Altdorsinam Academiam frustra vocato. Alt. 1772. 4.

dichtete und sprach. Ihm ist hierinnen D. Joh. Balt. Bernhold ganz ahnlich und gleich, und reischen wenige Gelehrte an dieser beiden Männer hellenistische Sprachkenntniß. Bernhold besonders, dieser seine und jovialische Theolog, unser christlischer Anakreon, war in den Alten so belesen, daß er mit seinem göttlichen Gedächtniß den Fesiod und Ovid, vom Somer, vom Xenophon und von den heiligen Schriften vieles, wo nicht das meiste, wirklich ersetzet hätte, wenn sie verlohren gegangen wären.

D. Joh. Mich. Lang war ein so großer Theo. log, Philolog, Orientalist, Poët, sogar Medikus und Kräuterforscher, daß man ihn ungern in Gesellschaft des schwärmerischen und separatistischen Rossenbachs und im Streit mit seinem Kollegen, D. Sonntag, dessen Antipode er in der Theologie war, sindet. Bon seinen vielen und gelehrten Schriften verdienen die: de charactere primaeuo bibliorum, de genealogia Christi, de Alcorano, de herba Borith, bekannter und wieder aufgelegt zu werden.

D. Gustav Georg Teltner, Theolog, Orienstalist, Literator und Polygraph, ware allein schon durch sein Bibelwerk, wovon 24000. Eremplare in die Welt kamen, berühmt, wenn wir auch nicht so viele' andere vortresliche Schriften von ihm hatten. In diesem Werke zeigte er sich schon in der ersten Halfte dieses Jahrhunderts als einen seinern und neuern Eregeten, der bereits damals, obwol mit aller Bescheidenheit, und östers sehr versteckt, die wichtigsten Winke gab. Mit den Leben der Altz dorsischen Theologen, die man nehst vielen merks würdigen und artigen Anekdoten mit Vergnügen les

sen wird, hat er sich um die Universität und bes
sonders seine Fakultät ein großes und bleibendes Verdienst gemacht.

- D. Jak. Wilh. Feuerlein war zuerst ein bes
  rühmter Philosoph, der eine eigene Sekte machte
  und unglaublichen Brifall hatte, dann ein anschns licher Theolog, hier und zu Göttingen. Seine vors
  zügliche Literarkenntniß hat er durch Anlegung seis ner bekannten symbolischen und übrigen Bibliothek erwiesen. Er starb, wie Bernhold, als Jubels lehrer.
- D. Christoph Friedr. Tresenreuter, ein aufgeklärter und humaner Theolog, der sich mit seiner verfolgten Inauguraldisputation de iniusta auagrwadomus bei Berständigen wahren Ruhm erworben, war ein gründlicher und angenehmer Docent, und einer der besten und zierlichsten Kanzelredner, die Altdorf gehabt hat. In einem Predigerkollegium, das er hielt, zog er sehr gute Leute, und darunter den nachmaligen Abbt Frommann, die ihn auch in seiner langen Krankheit vertraten und seinen Beisfall erhielten. Er starb in der Bluthe seiner Jahre.
- D. Joh. Augustin Dietelmair war ein auf dem Ratheder und der Ranzel sehr beliebter kehrer, ein unnachahmlicher Katechet und in der Kirchengeschich, te vorzüglich bewanderter Theolog; wie er denn auch eine auserlesene patristische Bibliothek hatte. Er arbeitete mit Beifall an dem Englisch, Tellerischen Bibelwerke.

Der für die gelehrte Welt viel zu früh entsschlasene D. Joh. Christoph Döderlein, allein Altsdorfs Zögling und bald dessen berühmter kehrer, irrte

irrte fich zwar, wenn er in ber Borrebe zur erffen Ausgabe seiner Institutionis Theologi Christiani Schrieb : daß er auf hiefiger Atademie ber erfte fei, ber dogmatische Institutionen herausgebe; indem wir nemlich nicht nur schon von D. Joh. Weinmann die dreimal aufgelegten Institutiones theologicas, sondern auch von luf. Friedr. Reinhart ein zwar furges, aber zu feiner Zeit beliebtes, bogmas tisches Kompendium hatten. Ich aber irre mich nicht, wenn ich behaubte, daß der vortrefliche Mann Diese und andere seiner Vorganger in der Dogmatik weit zuruckgelassen, so wie Dieses fein Lehrbuch nach / ben Bedurfniffen unferer Zeit mit fo vieler Gelehrs famfeit, als Reinheit und Behutfamfeit, eingerich. tet habe. Man fennt ben verbreiteten Beifall bie fes Buchs und die übrigen großen Berdienfte feines Werfaffers. hier in Altdorf waren bisher die Theologen aus Grunden von der mannichfaltigen Werschiedenheit ihrer Meinungen und Lehrsage ber Cenfur ihrer Kollegen unterworfen \*). D. Do: berlein hat das Berdienst, daß er sich und seine Machfolger davon frei machte, und daß kein Professor in dieser Sakultat mehr, als seine Auspicalrede und, wenn er Doftor wird, die Inauguralbisputa. tion, barf cenfiren laffen.

#### VIII. 23on

\*) In den altern Zeiten haben fie fogar ihre Schriften jur Cenfur nach Murnberg geschicket, wie D. Konig 1622. mit einer Disputation gethan hat.

#### VIII.

# Von der iuristischen Fakultat.

Die iuristische Fakultat hat immer 4. ordentliche Professoren und ofters einen aufferordentlichen Gie foll, auch nach hiefigen Statuten, bem Reftor in seiner Amtsführung beifteben, und er fann fich entweder den Defan, oder ben Genior ber Juriften, ju seinem Rathgeber nehmen : Das her auch vielleicht diese Fakultat den Titel Magnificus ordo erhalten hat. Einer oder ein Paar von ihren gehrern, und nun lange Zeit die zween vor-Dersten, so wie gegenwartig auch der dritte, befleis ben zugleich bas Confiliariat Der Republik Rurn. Bleich nach Einführung der Atademie find von verschiedenen Orten ber Rechtsgutachten und Urthelsspruche von ihnen verlangt worden. Busereut, Giphanius und Donellus haben sie ausgefertiget, fie einzeln unterschrieben und ihre Privatsiegel vorgedrucket. Da aber D. Wesen= beck 1501. hieher fam, suchte er bei den Curato, ren um ein Fakultatssiegel an, welches ihm auch 1593. von Gilber, gleich dem afademischen, ertheis Won Dieser Zeit fieng sich eigentlich Die Aftenfakultat oder ber Schopfenstuhl an, ber fo berühmt murde und bis auf den heutigen Zag aus nahen und den entfernteften Orten ftarfen Zugang von Rechtssachen erhalt, Die man ber in dem beften Ruf ftehenden Entscheidung der Altdorfischen Juriften überläßt. Es find bereits verschiedene Samm, Sammlungen von diesen Consilien und Responsen im Druck erschienen, die Airtershusische, die Dinnerische und die zwo Linckischen. Die gar vorzüglichen Deinleinischen werden noch in der Handschrift ausbewahret, und es ist die Hoffnung noch nicht gänzlich verlohren, daß sie alle, oder in einer Auslese, zum Borschein kommen werden \*). Micht immer sind die 4. Prosessoren in der Aktensfakultät, sondern gewöhnlich nur 3. und manchmal einer noch als ausserverentlicher Beisiger.

Diese Fakultat hat seit 1623. auch einen reischen Zugang von Kandidaten gehabt, die nicht nur die Licentiaten s sondern mehrentheils die hochste Doktorwurde hier gesuchet und erhalten haben. Es sind deren bis hieher 675. und viele berühmte und anschuliche Männer darunter gewesen, unter andern der grosse Leibnitz, den man zu Leipzig abgewies sen und hier mit Ehren angenommen und befordert hat.

Conr. Rittershusius collegit ex adversariis, disposuit, argumenta apposuit. Hanov. 1603. 4. 2) Consilia s. Responsa Iuris Altorsina — — antehac a Conr. Rittershusio edita, nunc revisa — — Consiliis ac Responsis ex Andr. Dinneri Mss. locupletata, cura ac op. C. L. Leuchtii. Nor. 1702. fol. 3) Henr. Linctens Consilia s. Responsa a facultate Iurid. approbata — — nunc primum post obitum b. Austoris collega a C. L. Leuchtio. Nor. 1704. fol. 4) Ge. Heinr. Linctens, Henrici sili, Consiliorum s. Responsorum Volumen — curante ac dirigente S. A. Mercsein. Nor. 1738. fol.

\*) Siehe 1) Confilia f. Responsa Altorfina de lure

Einzeln gedruckte Bedenten und Rechtefpruche findet man in der Bibl. Nor. P. V. 411. 424. und

hat \*). Auch diese Kandidaten disputiren pro gradu ohne Borsis, welches hier und auswärts für einnen besondern Borzug billig gehalten wird, weil der Kandidat dadurch Gelegenheit erhält, seine Geschicks lichkeit besser zu zeigen, als wenn er unter dem hilf reichen Borsis steht. Ehehin haben einige statt der Disputationen kursorische Borlesungen gehalten; es ist aber verordnet worden, daß solches ohne Bes willigung der Curatoren nicht geschehen soll, und nachher ist es ganz unterblieben.

Altdorf hat Nechtslehrer gehabt, welche in Deutschland und Europa geschäpet und bewundert worden. Ihre Leben hat Zeidler beschrieben \*\*):

Der erste Jurist, D. Joh. Thom. Freigius, war der andere Reftor des Altdorfischen Gnmna, stums

- \*) Siehe 1) Catalogus Candidatorum Iuris et distertationum inauguralium Acad. Altors, ab inauguratione a. 1623. ad haec usque tempora concinnatus a I. C. Feuerlein. Suob. 1762. 4. 2) Catalogus Candidatorum Iuris et dissertationum inauguralium Acad. Alt. ab Ao. 1763. ad annum usque 1793. continuatus. Alt. 1793. 4. Rach diesen Bergeichen nissen soumen nur 672. Randidaten heraus; ich habe aber noch brei gefunden, die ausgelassen worben und also die Zahl bis auf obige 675. erhöhen.
- \*\*) E. Vitae Professorum Iuris qui in Acad. Alt, inde ab eius iastis fundamentis vixerunt descriptae a C. S. Zeidler. Nor. 1770. Tom. II. III. curante I. A. Colmar. Nor. 1786. 1787. 4. Eie gehen bis auf D. Wilh. Friedr. Linck 1768. Es ist also salsch, was J. Ch. Fischer in der Steuroschen Introduct. in notit. rei literariae p. 701. not. a. so zwers sichtlich berichtet, daß E. G. Schwarz die Leben der Altdorsischen Jeten beschrieben habe.

fiums, und ich werde seiner unten bet den Philosophen gedenken. Bei der Akademie war eigentlich der erste Rechtslehrer, und zugleich der erste Dekan der neuen philosophischen Fakultat, D. Joh. Busereut, ein zu seiner Zeit vortreslicher Mann, der, wie Conring, in allen 4. Fakultaten hat Doktor werden können, und zugleich ein guter Humanist.

- D. Hubert Giphanius, oder eigentlich von Giffen, war nicht sowol wegen seines moralischen Charafters, als seiner groffen Gelehrsamseit berühmt, ein stattlicher Jureconsultus, Philolog und Philosoph, dem wir die Werke des Somers in zween Banden mit Scholien und eine gute Ausgabe vom Lucretius zu verdanken haben. Scioppius war sein Schuler, aber so undankbar gegen ihn, als erzgegen andere. Er kam von Strasburg hie, her, von hier nach Ingolssadt und Prag, wurde katholisch und ein reicher Mann.
- D. Hugo Donellus, der eigentlich Doneau hies, von Chalons in Frankreich gebürtig, war ein treflicher Methodist, ein Orakel, das die Rechtssgelehrten noch fragen, und stiftete eine eigne Sekte. An seine Stelle kam D. Peter Wesenbeck, aus Untwerpen gebürtig, und zwar gleich als Primartius, weil er sich schon zu Jena und Wittenberg Ruhm und Verdienste erworben hat. Er war ein guter Consilienschreiber, Pandektist und hat sich auch durch sein Promtuarium luris wohl bekannt gemacht.
- D. Scipio Gentilis, ein Italianer, des Dos nellus Schüler und Kollege, mag diesen seinen tehs rer übertroffen haben. Er war ein großes Genie, F2 und

und nicht nur seine iuristischen Schriften und Gesessauslegungen, sondern auch seine biblischen Paraphrassen, sein Kommentar über den Brief an den Philemon, seine philologischen und poëtischen Werke und sein Kommentar über den Apulejus werden noch geachtet. Bon beiden aber, dem Donellus und Gentilis, haben wir noch neuerlich die prächtigen Ausgaben ihrer Werke zu Lucca und Veappel, vornemlich durch Besorgung deutscher Gelehrten, und besonders unsers sel. Seidlers, erhalten.

Die beiden Rittershausen, Water und Gohn, D. Conrad und D. Mifolaus, find bleibende Bier. ben der hiefigen Universitat. Der Bater hat burch Die feltenste philologische Belehrsamkeit Die Rechts. wissenschaft erweitert, Den alten griechischen und las teinischen Schriftstellern ein neues Licht angezundet, verderbte verbeffert und ergangt, fie mit alten Sandschriften verglichen und durch seine Auslegung gum Dienst der Belahrtheit nuglicher gemacht. fennt seinen Oppian, Phadrus, Phocius, Mis dorus, Malchus, Salvian, Corippus, Die nischen Panegyrikus und mehr dergleichen Ausaaben. Geine voetischen Ueberfetungen ber Pfals men Davide haben die Quellen am beften eröffnet. Er war auch ein Ebraer und murde fur ben groß. ten Griechen und Lateinet, Der mit ben Alten felbit um den Borgug ftreiten fonnte, gehalten. Sohn, Mikolaus, war gleichfalls ein humanist und eleganter Jurift, fo wie ein vorzuglicher Genealog \*), doch etwa nicht so groß, als der Bater.

D. Mate

<sup>\*)</sup> Rohler ruhmt das große genealogische Ritters: busische

D. Matthias Zübner, ein Pommer, war als tehrer und Rathgeber sehr verdient, wurde Consustent ju Rurnberg und von da 1614. nebst andern Reichsstädtischen Gesandten zur Beilegung der zu Frankfurt zwischen dem Rath und der Bürgerschaft entstandenen Unhelligkeiten dahin geschicket, wo er auch mitten unter den beschwerlichsten, doch treuessten, Bemühungen seinen Geist aufgab.

D. Wilh. Ludwell, oder Ludweil, hatte fast in der ganzen Welt Schüler, und es war nicht leicht ein Hof, der nicht Rath und Vedenken von ihm verlangte. Seiner großen Veredfamkeit und Rechts, erfahrenheit wegen wurde er zu verschiedenen Gessandtschaften gebraucht und selbst zu dem Reichstag nach Regensburg geschicket. Unter seinen Schriften war ein herrlicher Kommentar über die Paratitla Welenbeccii, den er nie in den Druck geben wollte und deswegen in seinem letzten Willen den Vuch drucker sir insam erklärte, der ihn herausgeben würde, dadurch aber doch nicht hindern konnte, daß das Werf zum Vorschein kam.

D. Ernst Cregels, eines sehr verdienten Juristen, will ich nur deswegen gedenken, weil er der
erste war, der schon 1657. die Profession des deutschon Staatsrechts allhier bekam. Altdorf hat überhaubt vor allen Universitäten des deutschen Reichs
die Ehre, daß daselbst zuerst ein besonderer und eigner kehrstuhl für das Jus publicum errichtet wurde,

bufifche Bert fehr und municht eine neue Auflage beffelben, führt aber auch in feinen Mungbeluftigungen, Theil XII. S. 46. 47. eine befondere Anets bote von der Schwarzenbergifchen Genealogie an.

welches vorher die Professoren der Geschichte mit der politischen historie gelehret haben \*).

- D. Joh. Christoph Wagenseil, ein sonderbarer und weitgereister Mann, der wegen seiner Geslehrsamkeit eine ansehnliche Pension vom König in Frankreich Ludwig XIV. genossen, beleuchtete das deutsche Staatsrecht und die Reichshistorie vorzügslich, ist aber übrigens mehr durch seine rabbinischen Schriften, besonders seine Sota und Tela ignea Satanae, so wie durch seine Kommentation de civitate Norimbergensi berühmt. Er ist der Ersinder des bekannten Wasservetters und eines Infundibuli, oder eignen Mittels, die Wissenschaften auf eine leichtere Urt zu erlernen, welches Bezug auf seine Encyslopädie hat, die er unter dem Titel, Pera librorum iuvenilium, in 6. Bänden herausgab.
- D. Heinr. Linck, einer der größten Kanonissten seiner Zeit, so vortressich auf dem Katheder, als beliebt an Hösen und berühmt durch die vielen Schriften, die in das kirchliche, öffentliche, burgersliche und peinliche Recht einschlagen. Sein Commentarius in Decretales ist ein schäsbares Opus postumum.
- D. Eucharius Gottlieb Rink war ein eigner Kopf, aber zugleich der feinste, voll von Staats, wissenschaft, Belefenheit und philologischer Gelahrt, heit. Er war der starkste Publicist seiner Zeit und in der Wappenkunde und Numismatik ein Orakel, das selbst Rohler gebraucht hat. Die Vibliothek und

<sup>\*)</sup> Robler irrt sich also, wenn er in den Mungbestustigungen Th. XVII. E. 220. fagt: daß Wagensteil zuerst auf diesem Katheder gesessen habe.

und die mancherlet Kabinete, die er angeleget hat, beweisen seinen Geschmack. Erstere kam in die Palmischer nach Regensburg, und ist ein herrlischer Karalog davon vorhanden; letztere wurden zersstreuet, und ist darunter das sphragistische von Orisginal's Giegeln und Stempeln aller Art zu bedauern.

D. Joh. Johst Beck war ein berühmter Civilist und guter praktischer Jurcconsultus, den Geslehrte und alle Beamte kennen und seine Schriften gebrauchen.

D. Georg Friedr. Deinlein ist ein unvergeß, ner vortreslicher Docent und ein Orakel im Schoopfenstuhl, so wie ein munterer Dichter und guter Philosoph, gewesen.

Der Geheimerath D. Joh. Zeumann von Teutschenbrunn ift selbst bei der Erhebung in den Abelstand vom Raiser also genennet worden, weil er das deutsche Recht so unermudet und glucklich bearbeitet und beffen mabre Quellen geoffnet hat. Begen feiner großen Rechts : und Staatswiffen, schaft, vereint mit der philosophischen, mathematischen, philologischen, historischen und biplomatischen Belahrtheit, Der Sprachenkenntniß, furg, einer mahren Polyhistorie, und wegen der gludlichen Berfuche, Die Gelehrsamkeit mit neuen Theilen und Bufaben gu bereichern, nenne ich ihn den Altdorfischen Leibnig und den deutschen Montesquiou. Er schrieb vom Geift ber Gefene ber Deutschen, mar ber erfte, ber ein Deutsches Polizenrecht verfaßte, eine Ephragiftif entwarf und durch seine Exercitationes luris Germanici, so wie burd die Commentationes de sontibus et oeconomia legum, große und fühne Schritte im Reld ber Rechte gludlich magte. Des recht: lichen

lichen Katechismus, ben wir von ihm haben, gar nicht zu gedenken. Seine Commentarii de re diplomatica Imperatorum et Imperatricum werden in und ausser Deutschland geschäßet, und seine Opuscula enthalten viel Wichtiges, unter andern die Gedanken von den Potenzen der Buchstaben und den Versuch einer allgemeinen charafteristischen Spras che mit dem Buchstaben R, welche den Leibnissischen Versuchen von der philosophischen Sprache und dem proiektirten Gedankenalphabeth ganz gewiß am nach, sten kommen.

Sein achter Schuler, Freund und Nachfolger war D. Joh. Bernhard Soffer, der zwar den schriftstellerischen Ruhm nicht suchte, sich aber and dere große Verdienste machte und als Nurnbergs treuer und patriotischer Rathgeber sehr vermisset wird.

#### IX.

## Bon der medicinischen Fakultat.

Die medicinische Fakultät (Gratiosus ordo\*) hat ansänglich nur zween, seit 1625. aber 3. ordentliche Prosessoren gehabt, auch wenige ausserordentliche, welche im Kurzen zum Ordinariat gelanget sind. Schon deswegen hatte sie vor allen Fastultäten die wenigsten kehrer; wozu kam, daß kein einziger aus ihnen vor 1713. da D. Joh. Mor. Hossman als Hosrath und Fürstlicher keibmedikus nach Ansbach zog, von Altdorf weggieng. Die vornehmste Ursache aber ist ihre seltne und Aerzten zur Ehre gereichende kongavität \*\*). So sind nicht nur D. Caspar Hosman und D. Moris Hossmann 76. Jahre alt geworden, sondern D. kudwig Jungermann, D. Jak. Pankr. Bruno, D. Joh. Jak. Jantke und D. Joh. Mik. Weiß haben sämtlich ein Alter von 81. Jahren erreicht.

Vom Anfang der Akademie bis auf das Jahr 1648. find einige Medici zugleich in der philosophischen Fakultat gewesen, und haben in derselben selbst F 5

<sup>\*)</sup> Bober diese Benennung fomme, wird disputiret; mir ist am mahrscheinlichsten a gratia, s. favore, quam certe non exiguam praestat, qui sanitatem vel conservat, vel amissam recuperat et vitam prolongat. S. lac. Thomas. de Medica Facultate, quatenus gratiosa. Schneeberg. 1734. 4.

<sup>\*\*)</sup> C. I. I. Baieri de longaevitate Medicorum diff.epist. ad D. I. P. Brunonem. Alt. 1705. 4.

bas Defanat geführet, als: Taurellus, Scherzbius, Soner und Nößler; sodann aber ist die Berordnung gemacht worden, daß in Zukunft keiner mehr aus einer andern Fakultät die Angelegenzheiten der Philosophen beforgen und deren Dekanat sühren sollte. Inzwischen mag es daher gekommen senn, daß auch die physische Profession, die nunzmehr bei der philosophischen Fakultät ist, vorhin von Medicinern, und zwar dis auf das Jahr 1650. ist bekleidet worden.

Diese Fakultat hat öfters theils allein, theils mit der iuristischen Fakultat, in wichtigen Sachen Bedenken und Responsa auszustellen, so wie einer aus ihrer Mitte, der zugleich Stadtphysikus zu Altsdorf ist, und vom kandpslegamte zu Nürnberg bestellet wird, Wisa reperta zu geben, und in der Stadt und auf dem kande die medicinische Polizei und ans ders mit zu besorgen hat \*).

Bor allen Fakultaten hat die medicinische allhier einen besondern Borzug und herrliche, den iungen Studierenden sehr gunstige, Anstalten, die ich hier nur summarisch ansühren, unten aber an ihren Orten umständlich beschreiben will. Sie hat eine eigne 1657. gestiftete Gesellschaft für die der Alrz zeneikunst Beslissene; ein vorzügliches im Jahr 1650. errichtetes anatomisches Theater; seit 1682. ein chemisches Laboratorium, das wol auf wenigen Universitäten in Deutschland seines Gleichen an Größe, Zierlichkeit und Kostbarkeit hat; einen im Jahr 1626. angelegten vortressichen botanischen Garten, der auch viele andere merklich über.

<sup>\*)</sup> E. Bibl. Nor. P. V. 21. 305. 306. 451. 452.

übertrift; einen vorzuglichen Schat von chirurgis schen Instrumenten, die der fel. D. Joh. Traug. Adolph ihr geschenket hat; die unvergleichliche Trewsche groffentheils mit medicinischen Schrif. ten und Werfen prangende Bibliothet, und ein Flinisches Institut, von dem ich allein hier, als am rechten Orte, besonders reden fann. herr D. Christian Gottlieb Sofmann bat folches 1786. jum Behuf armer Kranten, und der hier Studierenden, Die dabei gebrauchet werden, errichtet, und es wird von milden Beitragen unterhalten, fo wie iahrlich bavon, und von den Kranken, auch den gebrauche ten Beilmitteln und deren Erfolg, Rechenschaft gegeben. herr D. Sofmann hat 7. dergleichen Nach richten jum Druck befordert, und nun thut foldes herr D. Joh. Christian Gottlieb Actermann, Der Diese Unstalt übernommen und für Das 3. 1794. eine interessante Madricht herausgegeben hat. bem botanischen Garten ift fur die jungen Medicis ner noch eine andere gute Anstalt hier. Es werden nemlich von dem Professor der Botanit in unserer frauterreichen Begend iahrlich einmal, auch ofter, zu gunftigen Zeiten, im Man, Junii, Julii, Auauft, Berbationen, oder botanische Ercurfionen, mit ihnen gemacht. Die ber Arzeneifunft Befliffene fole Ien, als Mitalieder der medicinischen Gesellschaft, alle Dabei fenn, aber auch andere Studenten zugelaffen Es find desmegen eigne botanische Befete porhanden. Der Professor erhalt für eine Diefer Ercursionen auf den benachbarten Morigerberg die Interessen von einem fleinen Kapital, das D. Moris Boffmann deswegen legiret hat \*). Schabe ift

<sup>\*)</sup> D. Soffmann hat nach funfunbfunfzigiahrigen Botani-

es, daß die Anzahl der Mediciner, die hier studies ren, allen diesen tressichen Anstalten nicht besser entsspricht! Doch sind in Vergleichung mit andern Orsten, wo überall die Zahl derer, die sich auf Arzueis wissenschaft legen, minder beträchtlich ist, noch imsmer Leute genug da gewesen, die Altdorf und ihren Lehren Ehre machten.

Auch deren, die seit 1623. hier in der Medie ein promovirten, ist eine für Altdorf wirklich ans sehnliche Menge von 386. Darunter sind etliche Präsides der Kaiserlichen Akademie der Natursorsscher und andere Männer, die sich nachgehends auf Universitäten, oder an Hösen, als Prosessoren, Leidsärzte, und sonst, sehr berühmt gemacht haben. Die medicinischen Kandidaten halten auch, wie die theoslogischen und iuristischen, ihre Inaugural Disputationen ohne Vorsig.

Die Altdorssischen Aerste waren grossentheils durch eine weitausgebreitete und glückliche Praxis berühmt, und einige auch zugleich Mitglieder des Collegiums der Aerste zu Nürnberg. Ich betrachte sie aber nur vornemlich in ihrem akademischen und schriftstellerischen Ruhm, und hebe wiederum einige der vorzüglichsten Namen aus. Die drei ersten Prosessoren, Taurellus, Scherbe und Soner, haben sich vornemlich ausgezeichnete Werdienste um die Philosophie gemacht, daher ich sie unten bei der philosophischen Fakultät, deren Mitglieder sie zusgleich waren, anführen will.

Botanisser eine medicinisch botanische Beschreis bung von diesem ihm so angenehmen und von Pflanzen und Kräutern gar fruchtbaren Morinerberg herausgegeben. Siehe Bibl. Nor. P. IV. n. 31. D. Kaspar Sosmann, der es so weit brach, te, daß man sich vor seiner diktatorischen Heftigkeit fürchtete, war gleichwol ein treslicher Arzt, guter Philosoph und stattlicher Humanist, dessen Bucher Die Franzosen druckten. Er widersetze sich lange den damals neuen Ersindungen in der Medicin, bes sonders dem Kreislauf, des Geblüts. Doch erzählt Gundling von ihm, daß Zarvaus einstens under kannt nach Altdorf gekommen sei, und mit unserm Sosmann über diese Materie disputirt habe, da sie sich denn endlich umarmet, und Sosmann die Meisnung des Zarvaus gebilliget hätte.

D. Georg Mößler; Arzt, Philosoph und Poct, war ein so vortreflicher Docent, als glucklicher Praks tifer. Gelbst in seiner Gefangenschaft bei Wallenstein hat er fich ein anschnliches Ravital durch die medicinische Praris erworben. Ginft freirte er fieben Doktoren auf einmal, Die ihm einen Schonen Dofal jum Befchent machten, welchen er feiner Fas fultat jum Ungedenken verfchafte, bergleichen auch D. Jungermann mit einem andern Pofal gethan hat \*). Dieser D. Ludw. Jungermann ift der Stifter des so vortreflichen und beruhmten botanis fchen Gartens unferer Afademie, ben er, ber Un. ruhen bes zoiahrigen Kriege ungeachtet, fehr geschwind in Rlor brachte. Er felbst mar einer ber größten Kräuterkenner und von seiner Wissenschaft fo überzeugt, daß, wenn man ihn jum beirathen bewegen wollte, er allezeit saate: er molle es sobald thun-

<sup>\*)</sup> Die medicinische Fakultat bewahret sie noch auf, und ich habe sie in den Denkwurdigkeiten Alltdorfs Tab. XV. XVI. abgebildet.

thun, als ihm iemand ein unbefanntes Rraut bringen könnte. Er blieb auch wirklich bis an sein En be ledig, und erreichte doch beinahe das 81. Jahr.

D. Morit Soffmann fand bei seinem Aufenthalt in Padua den pankreatischen Gang in einem kalekutischen Hahn, und verordnete in seinem Testamente, daß, wenn der Prosessor der Anatomie zu Altdorf diesen Gang bei einer Zergliederung zeigen und seiner dabei in Ehren gedenken wollte, er dafür einen Gulden bezahlt bekommen sollte. Er ist der Stifter der medicinischen Gesellschaft, hat unsern botanischen Garten durch Kräuter und Saamen aus Frankreich, Italien und Holland sehr bereichert, das schöne anatomische Theater errichstet, und das vorzügliche chemische Laboratorium zu Stand gebracht, wobei sein Sohn, D. Joh. Morits Soffmann, zum ersten Prosessor der Chesmie gemachet wurde.

D. Joh. Jak. Baier hat so große Berdienste um die hiesige, als die Kaiserliche Akademie der Maturforscher, deren Präsident er war, und deren Bibliothek er gestistet und errichtet hat. Man achtet sehr seine Bemühung in Aufsuchung der Mines ralien und Kräuter unsers kandes und seine so bestielte Aurnbergische Oryktographie. Ihn kann man eigentlich den Ersinder des bekannten Altsdorsschen Marmors nennen. Wie stark er in der Philologie und den Alterthümern gewesen, beweiset der Ebermeyerische Thesaurus gemmarum, und wie schon er geschrieben habe, zeugen seine vitze Medicorum Altorsnorum, worunter sein eigenes das Meisterstück ist.

non-101 to 1

- D. Lorenz Zeister, der unsterbliche Mame einnes Anatomen, Chirurgen und Botanifers, ist in Spanien, Frankreich, England und Holland, wo man auch seine Schriften druckte, so bekannt und verehrt, als in Deutschland. Wor nicht gar vies len Jahren kamen zween reisende Italianer, die Anatomiker waren, nach Helmstädt, knieten auf seinen Grabhügel und riesen mit dem gerührtesten Herzen ganz laut aus: Se questo non kosse state ihren ignorantacci.
- D. Joh. Heinr. Schulze, ein seltener Arzt, der auch ein großer Philolog, Numismatiker, Griesche und Deientalist war, schrieb und dichtete grieschisch, und im Arabischen war er einer der größsten Männer in Deutschland.
- D. Joh. Nifol. Weiß, ein berühmter und unvergeßner Arzt, hat durch seine Behutsamkeit nie Schaden angerichtet, an sich selbst aber und andern die glücklichsten Kuren gethan. Er war ein guter kateiner und E. G. Schwarzens würdiger Sidam. Sein medicinisches Theorem, quod alia sensatio alium motum inserat, hat er so schön als gesehrt ausgeführet.
- D. Joh. Traugott Abolph, der andere Zeister, auf dessen kehrstuhl er zu Helmstädt und Altdorf saß, war der seinste Zergliederer, und seine anatomischen Präparaten werden von Kennern hoch geachtet. Er starb zu frühzeitig mit 43. Jahren, und unsere Universität, so wie seine Fakultät, schäsen die Bersmächtnisse, von denen wir unten reden werden.

#### X.

## Von der philosophischen Fakultat.

Diese Fakultat (Amplishimus ordo) hat die meis ften Professoren gehabt. Bu Unfang und in der aktesten Zeit waren wol zugleich 8. Professoren in berfelben, weil nemlich auch Juriften und Medie einer, fo wie die oberften flaffischen lehrer, dazu gezählet worden find. Doch ist die philosophische Ras fultat ichon 1581. von andern in fo ferne getrennet worden, daß die, welche einen Theil der Philosophie profitiren, oder eine philosophische Profession haben wollten, allein in diefer Sakultat Plats finden foll-Uebrigens maren oftere fieben, feche und funf ordentliche Professoren, eine geraume Zeit aber, fos wol in dem zweiten Bierthel Diefes Jahrhunderts, als noch neuerlich, nur drei, dafür aber immer els nige aufferordentliche; wie denn auch die Leftoren der abendlandischen Sprachen, wenn sie Professoren hiesen, zu Dieser Kafultat find gerechnet worden.

Daß dieselbe eigentlich die erste war, und seit 1581. die höchste Würde des Magisteriums und des Baccalaureats ertheilet, so wie seit 1623. auch Poëten gefronet habe, ist oben schon angemerket worden. Derer, die die Magisterwürde erlanget haben, sind die hieher 618., der Baccalaureen 274., und war noch erst im J. 1751. ein Graf von Rösnigsegg der letzte, der diese Würde gesuchet hat; der Poëten waren 24., und ist seit 1743. keiner mehr gekrönet worden. Ein besonderer Fall trug sich

fich balb zu Unfang mit ber Poetenwurde zu. Der Magistrat zu Murnberg ließ den Professor Daniel Schwenter im J. 1629. Da er eben Defan war, am 1. Junii durch den Profanzler J. Ch. Delha= fen jum Poeten, und zwar breier morgenlandischer Sprachen, ber hebraifchen, chaldaifchen und fpris fchen, (тегобачатольноу достопольти) fromen, Das mit er am 29ften Junii wieder einen andern Does ten freiren fonne. Man hatte nemlich bamals noch Die Meinung, daß, wie bei Doftoren und Maais ftern, nur ber, ber bie Burde felbft bat, folche andern ertheilen fonne, alfo mer einen Docten fros nen wolle, felbst Doët, ober wenigstens Professor der Poetit, senn muffe. 1655. ift foldies abgeschaffet und einem ieden Defan, ber iedoch Magis fter fenn mußte, auch die Poeten gu fronen überlaffen Die Randidaten ber Magistermurbe haben ehehin ein öffentliches Eramen ausstehen muffen; feit 1683. aber halten fie fatt beffelben auch eine Inauguraldisputation, und zwar unter dem Borfit eines ordentlichen Professors, ben in der herumges henden Reihe die Ordnung trifft. Golches ift gleiche wol nicht nothig, und kann sowol ein geschickter Randidat, als ein in ansehnlichem Umte ftehender Mann, gar wol auch, wie in ben andern Raful. taten, nicht nur ohne Borfis, fondern auch auf bem obern Ratheber mit einem Respondenten, gur Erlangung der Magisterwurde Difvutiren. hat 1724. Gottfried Mascov, und letteres D. und Prof. Mich. Abelbulner 1745. gethan. Die philosophischen Promotionen wurden ehehin, ba die ans bern Rafultaten Die Doftorprivilegien noch nicht hats ten, allein, und zu verschiedenen Zeiten, gehalten, und besonders murden die Baccalaureen in den letten Mona

Bayerische Staatsbibliothek

My and by Google

Monaten des Jahrs, Oftober, November, December, freiret; nachgehends aber hielt man die öffentslichen Magisterpromotionen gewöhnlich am akades mischen Petris und Paulis Feste nut den übrigen

Satultaten.

Ich muß hier einen fonderbaren Streit ins Dublifum und zu deffen Entscheidung bringen. 3. 1746. hat ein Kandidat der Magistermurde pro licentia disputiren wollen und mit seinem Prafes bes reits ben Titel seiner Disputation an Das schwarze Bret geschlagen. Der Damalige Reftor verhinderte folches, und die übrigen Safultaten machten gemeis ne Sache mit ihm, aus bem vermeinten Grunde, daß die Philosophen feine Privilegien hatten, Lie centiaten zu freiren. Der Streit wollte zu Bund ften des Reftors und der übrigen Rafultaten ente schieden werden. Man wußte aber nicht, daß schon aus dem vorigen und lesigen Jahrhundert Erempel philosophischer Inauguraldisputationen pro licentia vorhanden waren, und man dachte nicht daran, daß ein Unterschied fen, pro licentia zu disputiren ohne Doftor und nur gicentiat werden zu wollen, und pro licentia consequendi gradum supremum in sua facultate zu streiten, welches eigentlich die Absicht eisner ieden Inauguraldisputation ift. Der sel. Prof. C. G. Schwarz war minder nachgiebig, und wolls te die Licenz durchaus auf dem Litel der Disputa-tion haben, die er in eben diesem J. 1746. mit einem andern Randidaten hielt, und umschrieb fie beswegen auf gut lateinisch also: secundi gradus ad honores in philosophia capessendos more maiorum ftruendi caufa. Er erflarte Diefe Formel folgendergestalt: bas Baccalaureat fen ber infimus oder primus gradus honorum in Philosophia; die Licenz

Licenz sen gradus medius oder secundus, und das Magisterium, summus oder tertius.

Als die Afademie zu Altdorf errichtet war, hat man von Wittenberg im J. 1584. die Inwektion ber Murnbergifchen Beneficiarien hieher ge-Ru Wittenberg nemlich studierten porher Die meiften Rurnbergischen Landstinder, und man bestellte daselbst einen Professor, dem man die Auf. ficht der Nation anvertraute. Er bekam dafür mit feinen Eraminatoren ein hier noch fortdauerndes Gehalt und hatte feine Affessoren. Dier zu Altdorf ift der Primarius oder Senior der philosophischen Kafultat Infpeftor und eraminire nebft dem zweis ten theologischen Professor, dem Professor der In. flitutionen von den Juriften und feinen zween nach. folgenden Kollegen von den Philosophen, alle Bier. theliahre befagte Murnbergische Beneficiarien. Diefe aween Philosophen find nicht nur, wie die übrigen Professoren, Eraminatoren, sondern auch Allesso. ren des Inspektors, der mit ihnen die öffentlichen Worlesungen ber Beneficiarien protofolliret und ben Bericht an die Curatoren abfaßt, welcher von den famtlichen Eraminatoren unterzeichnet und mit beren Zeugnißen u. a. eingeschicket wird. Chehin mar Diese Inspektion von weiterer Ausdehnung als ge-Es gehörten alle Murnbergische Stie pendiaten, und nicht allein die fogenannten Alumnen , und Communitats ; Tifche, wie lett, barunter, und fie hatte ihren eignen Siffus, zu welchem ein ieder Stipendiat beitragen mußte, aus welchem aber auch armen Studierenden etwas gereichet, fo wie zu Buchern, offentlichen Deflamationen und Uebungen und bei Kranfheiten eine Beifteuer und (5) 2 Unter:

Unterstützung gegeben wurde. D. Giphanius hat die Besetze dieser Inspektion über die Nurnbergisschen Beneficiarien gemacht.

Auch die philosophische Kakultat stellt auf Beri langen Responsa und Bebenten aus, beren verschiedene noch aufbewahret und sonst bekannt sind \*). Sie hat die Cenfur nicht nur deffen, mas zu ihren Professionen und Rachern gehöret, sondern auch als ler Gelegenheitsschriften, Der Sochzeit und Leichens Gedichte, gluckwunschender und anderer Episteln. Meu angehende Studenten, die nemlich noch auf keiner andern Universität gewesen sind, muffen sich bei bem philosophischen Defan inffribiren, werben daselbst von dem Beanismus \*\*) absolviret und bes fommen badurch erft die Erlaubniß, fich bei bem Reftor zu immatrifuliren. Bormals und noch zu Ende des vorigen und im Unfang des gegenwartis gen Jahrhunderts hatte der Insveftor der Allumnen Diefe

<sup>\*)</sup> z. B. 1) An Landgraf Sermann zu heffen über physische und astrologische Kragen im J. 1650.
2) An den Prof. Erh. Weigel zu Jena, die Information der Jugend betreffend, im J. 1693.
3) Responsa de ratione tractandi studia, an einen ges wissen von Nürzel, im J. 1694.
1702. und 1703.
(S. Bibl. Nor. P. V. 502.)
4) An den Prof. Kärthel zu Baireuth wegen einer Disp. de charactere virtutis, im J. 1697.
5) An die Chursussische Physische Christische Regierung wegen Uebersehung einiger Schriften in hebraischer Sprache bei einer zu Sulzbach anhängigen indischen Rechtssache, im J. 1771.

<sup>\*\*)</sup> Diefes barbarische Wort bezieht sich auf ben auch barbarischen und fur Studierende gang unschiefen lichen

biese Absolution der Beanen, ansänglich willführlich abwechselnd, so daß es dem Studenten freistand, wo er hingehen wollte, dann aber nach einer ges wissen Regel mit der Fakultät gemein; weil aber hiedei viele Unordnungen, Unschießlichkeiten und Anmassungen vorsielen, ist diese Absolution 1722. dem Inspektor Beheim untersagt, und der Fakultät allein überlassen worden. In den akademischen Gestein ist deswegen L. V. verordnet: qui ritu depositionis alibi funchi non sunt, eo ante inscriptionem heic defunguntor, aut pretium pro eo solvunto. Ad absolutionem, quam vocant a Beanismo, Decanus Facultatis Philosophicae adhibetor, nec alii se ingerunto. Seitdem hat die Fakultät durch ihren Dekan diese Absolution und Inskription ausschliesungsweise gehabt.

Die Leben der Altdorssischen Philosophen hat Sigm. Jak. Apin beschrieben. Der sehr verdiensten und vorzüglichen Männer unter ihnen sind so viele, daß ich beinahe nicht weis, welche ich auszeichnen, und wie ich ihrer kürzlich gedenken soll. Ich versuche es mit folgenden:

@3

Johann

lichen Depositions Bebrauch. Es soll aus bem Kranzösischen von Bejaune, einem Selbschnabel, herkommen, welches um so eber zu glauben ist, weil sich die ganze Sache aus Krankreich berichreibt, wo man zu Parist einen eignen Abbt der Beanen, vermuthlich den Depositor, hatte. Nun beist Bean nichts anders, als ein neuer Student, der auf die Universität kommt und durch die Absolution vom Beanismus von allem Pennalisiren befreiet, so wie in die Rechte eines liberalen Menschen und des altesten Studenten gesetzt werden soll.

Johann Thomas Freige, oder Freigins, war zwar Doktor der Rechte und lehrte selbige auch hier, murde aber eigentlich als Philolog und Philos foph jum Rektorat bei dem Enmnasium 1576, von Bafel hieher berufen. Er fchrieb, wie oben geniels bet, verschiedene ju feiner Zeit gute Lehrbucher, uns ter andern eine der erften, mo nicht die erfte, iuris ftische Logif. In Erflarung der alten Dichter und Geschichtschreiber, überhaubt in seinen Borlesungen, fand er großen Beifall, aber als Reformator in ber Philosophie auch vielen Widerstand von den Uristo. telifern, deren Gogen er sturgen wollte. Er war nemlich einer ber erften in Deutschland, welche die ramistische Philosophie einzuführen suchten. Diefes, und die Erhebung des Enmnafiums gur Alfa-Demie, bei welcher er das nun iahrlich abwechselnde Reftorat abgeben follte, mar Urfache, daß er Alts dorf nach 5. Jahren wieder verließ.

Johann Pratorius, um Altdorf durch seine Wasserleitung und den fürzern Weg, den er nach Nurnberg fand, so verdient, als um die gelehrte Welt, war ein großer Astronom, von dem selbst Repler gesernt zu haben gestehet, und was damals zu bewundern war, ein heftiger Gegner der Astrosogie. Man wird auf nicht viel Grabmählern seiner Zeit lesen, was auf dem seinigen steht: Astronomus insignis, vanitatis astrologicae osor acerrimus. Seine mathematischen Ersindungen sind bestannt. Mit dem gelehrten Andreas Dudith gieng er sehr vertraut um, und korrespondirte noch mit ihm in Altdorf, daher Thuanus so viele Hochachtung für ihn hatte, daß er in seinem berühmten historischen Werke das Buch, worinnen er von Dusdith

dith handelte, nicht eher herausgeben wollte, bis es Pratorius in der Censur gehabt hatte. Auch Calvisius bekennt zum öftern in seinem chronologischen Werke, daß er dem Pratorius viel zu dansken habe.

Nik. Caurellus war ein Arzt und Philosoph, ein guter metaphysischer Kosmolog lange vor Wolfen, und ein stattlicher Physiker. Leibnitz nannte ihn den deutschen Scaliger. Sein triumphus philosophiae ist noch ein so gutes Buch, als dieienigen schwach waren, die es mit seinem Verfasser haben vertegern wollen.

Philipp Scherbe, Michael Piccart und Ernst Soner waren Aristoteliser, aber nichts wes niger, als grobe Sektirer, und ihre Kommentarien über den Stagiriten werden für die besten gehalten. Ihre Philosophie wurde mit dem eignen Namen der Altdorssichen belegt. Bom Scherbe urstheilte Conring: daß wir unter den deutschen Philosophen kaum seines gleichen gehabt hätten. Soners Kommentar über die Aristotelische Metaphysik ist von Felwingern kastrirt, doch noch selten ges blieben und für anstössig gehalten worden, weil sein Verfasser der seinste Socinist war.

Michael Virding hatte Seift und Körper zum Redner und galt für den vorzüglichsten tragisschen Dichter seiner Zeit. Er bildete Gronoven und mehrere berühmte Männer.

Daniel Schwenter war ein lustiger und grunds gelehrter Mann, ein Erfinder in der Mathematik, in der Bevestigungs, und Belagerungskunft, in der ihn Generale zu Rath und hulfe nahmen;

B4 wie

wie er denn im zoichrigen Krieg den Schweden Meumarkt bevestigen half. In den orientalischen Sprachen war er so gelehrt, daß ihn der Magisstrat zu Murnberg durch den damaligen Prokanzler der Universität zum Poeten der ebrässchen, chaldalischen und sprischen Sprache ausruffen ließ.

Sein Nachfolger im Lehramt der morgenlans dischen Sprachen, Theodorich Zackspan, war eis ner der größten Philologen und Orientalisten seiner Zeit, der noch sehr geachtet wird. Die berühmten Männer, J. Silpert, J. Frischmuth, J. Sas bricius, F. U. Caliptus, S. Schnell, J. Saubert der jüngere und J. E. Wagenseil, waren seine Schüler. Man hat eine arabische Grammatik von ihm, und unster Universität verschafte er die rabbinischen, sprischen und arabischen Lettern, mit denen verschiedene seiner Schriften abgedruckt sind, und die wir noch besißen.

Abdias Trew, der Großvater unsers verewige ten Wohlthaters, des geh. Raths Christoph Jakob Trew, hat die erste Sternwarte hier erbauet, und sich um die Astronomie durch Reinigung derselben und des Kalenderwesens von den aftrologischen Possen verdient gemacht. In der Theorie der Musik ist er der erste Ersinder der alleraccuratesten Tempes ratur.

Ehristoph Adam Ruprecht hat sich durch gelehrte Schriften und seine Noten über die alten Klassifer in ganz Europa bekannt gemacht. Er war ein vortrefflicher lateinischer Nedner, guter Griech, ein achter Philolog und Kunstrichter, ein fertiger Poet und ein pragmatischer historiker. Reinestus wurde wurde bas prachtige Werk ber Innschriften ohne ihn nicht zu Stand gebracht haben.

Joh. Christoph Sturm hat den Thron des Plato, Aristoteles und Cartesius wankend gemacht, und am ersten die eklektische Philosophie bei uns eins gesühret, ist auch der allererste in Deutschland ges wesen, der die Experimentalphysik außtrachte, ordentlich lehrte, und in dem bekannten Collegio curioso schristlich verfaßte. Durch seinen wichtigen Streit mit Schelhamern über die Natur, ist die Leidnissische Dynamik veranlasset und zu Stand gebracht worden. In England ehrte man ihn sehr, und die Akademie der Wissenschaften zu kondon bes friedigte sich nicht cher, die ihr Sturm sein Porsträt überschiefte, das den Fremden noch mit Hochsachtung gezeiget wird.

Von Daniel Wilh. Mollern will ich nur das einzige Verdienst anführen, daß er 50. Dissertationen von den vornehmsten alten klassischen und neuern Schriftstellern geschrieben hat, welche eine nicht unwichtige und seltne Sammlung ausmachen.

Magnus Daniel Omeis war ein guter lateinischer Redner und Prases des Pegnesischen Blumenordens.

Von Georg Paul Rotenbeck schäft man noch bei allen Neuerungen in der Philosophie seis ne Logica vetus et nova.

Daß wir an Christian Gottlieb Schwarzen einen grossen Philologen, wahren Ciceronianischen Redner und Polyhistor gehabt haben, weis Jeders mann. Die herrliche Ausgabe des Plinischen Panes gyrifus auf den Traian könnte ihn allein verewigen.

Ø 5

Um Joh. Dav. Röhlern beneidete uns Gotstingen und zog ihn zu sich. Er hatte die größten Berdienste um die Geschichte und deren Sulfswissensschaften, die er hier alle am ersten lehrte.

Der Name Michael Relschens ist so bekannt nicht, ohngeachtet sich der Mann in vielen Theilen der Gelahrtheit wohl umgeschen hatte. Ihm kommt das Verdienst zu, daß er die Wolfische Philosophie am ersten bei uns lehrte und einführte, und sich von den Bemühungen der Theologen, solche zu unterdrücken, nicht hindern ließ.

Joh. Andr. Mich. Tageln haben auch noch neuere berühmte Männer für den größten Orientaslisten gehalten. Er würde, wenn er nicht so viel Bescheidenheit und mehr Ruhmsucht gehabt, oder an einem andern Orte gelebt hätte, ihrer noch mehrere verdunkelt haben. In der Philosophie war er zwar Seucrleins Schüler, betrat aber herzhaft und ohne Scheu Relschens Jußstapsen, lehrte die Wolfssche Philosophie nach Thummig und endslich auch nach Baumgarten.

Bon der eigentlichen Philosophie muß ich noch sagen, daß sie in allen Gestalten zu Altdorf eine Freistatt gefunden und große Beförderer gehabt habe. Freigius hat die Ramistische Philosophie gleich anfänglich hieher gebracht; sie wurde aber gar bald wieder von der Aristotelischen verdrängt. Doch erwarben sich unsere Aristotelischen verdrängt. Doch erwarben sich unsere Aristotelister, besonders Scherbe, den Ruhm der primorum genuinae philosophandi rationis in germania instauratorum. Die Cartesische Philosophie kam hier nicht auf. Sie wurde, wie alle neue Philosophieen, sür gefährslich gehalten, und es ergieng 1678. den 5. August ein

ein oberherrliches Restript, welches die Professoren ermahnte, bei der Avistotelischen Philosophie, modurch die Universität zu so hohem Ruhm erhas ben worden, zu bleiben, die studierende Jugend in berfelben mit allem Fleiß anzuweisen und sich ber schädlichen Meuerungen in den Grundfaten der phis losophischen Lehren zu enthalten. Dennoch fam die Aristotelische Philosophie um eben diese Zeit schon hier fehr berab. Sturm eiferte zwar wider ben Cartefius, aber auch wider die Tirannei des Aris storeles, und verdrangte beide durch feine eklektis Sche Philosophie; dergleichen auch die Leuerleinis Sche mar, die mit den bekannten Zabellen ihres Urs hebers großen Beifall fand, und fich langer gegen Die Wolfische murde erhalten haben, wenn geuer= lein bier geblieben mare. Diefer offnete fein Abzug Das Thor, und auf fie folgte die schon verbefferte Baumgartensche und dann die populare Sederis Die Dariesische und Crusische hat hier feine Lehrer, auch feine nach ihr geluftende Schus ler, gehabt. Endlich fam auch die Rantische Phis losophie hier an, fand Beifall, wurde aber gleiche wol mehr literarisch, und als Kritik über die Kritik Der reinen Bernunft, von ihrem ersten Lehrer vor-Man fann überhaubt fagen, daß eine eflektische Philosophie hier noch die herrschende sen. Es verdient übrigens Joh. Wilh. Baiers Rede de praestantia philosophiae Altorfinae gelesen zu were Den \*).

XI. Von

<sup>\*)</sup> Cie steht vor S. I. Apini vitis Professorum Philosophiae Altorf. Nor. et Alt. 1728. 4.

#### XI.

# Von den Dekanen und den offents lichen Promotionen.

Die Defanen werden iahrlich mit dem Reftor am Petri: und Pauli : Sefte in der Gafriftei gemah. let, oder wechseln vielmehr nur nach der Ordnung ab. Berpflichtet werden fie auf die genaue Bermahrung des Buchs, Siegels \*) und der Gelder der Faful tat, auf die mit Bahrheit und Ereue auszustellende Beugniffe, auf Die unverweilte Beforderung der Randidaten an den Profanzler und zu den Prufungen, auf die Erscheinung bei Disputationen, Deklama tionen und beren Korreftur, auf die Cenfur Deffen, mas in ihrer Sakultat jum Druck fommt, und auf Die Unterlassung alles bessen, was das Umt des Rettors, ben Genat, und ihr ganges Rollegium angeht. Wer nicht die hochste Wurde in seiner Sas fultat hat, fann dieselbe nicht ertheilen, und also nicht Defan werden. Wenn er es aber ift, hat er ben Borfis, Bortrag und die Stimmensamm, lung bei seinem Rollegium, fo wie dabei felbst eine Stimme. Bei Disputationen foll ber Defan biris giren und feine Autoritat interponiren, wenn ents weder die Streitfrage verfehlet wird, ober die gange Disputation in ein Bezanke ausartet.

Die

<sup>\*)</sup> Die Siegel der famtlichen Kakultaten habe ich mit mehrern andern in den Denkwurdigkeiten Altborfs Tab, X. abbilden lassen.

Der Prüfungen der Kandidaten sind in ieder Fakultat drei, ein Tentamen, ein Examen rigorosum und ein publicum; statt des lettern ist schon lange die Inauguraldisputation eingeführet.

Die Zeugnisse für die Kandidaten sollen nach ben 3. Formeln, optima, media et communis, erstheilet werden. Der Dekan ist zugleich Brabevta, ausser in der theologischen Fakultat, in welcher, wegen Seltenheit der Kandidaten, die Brabevtur neben dem Dekanat in der Ordnung herumgeht. Daher es geschah, daß D. Sonntag und D. Diestelmair zugleich Rektoren und Brabevten waren.

Die Promotionen follten alle feierlich fenn und wurden auch, mit benen in den Raiferlichen Pris vilegien ermahnten Ceremonien, von langen Jahren her, am Petris und Pauli Sefte offentlich gehalten. Moch vor diesem Sefte, am Johannistage, murben bie famtlichen Promovenden von dem afademischen Senat in feierlicher Proceffion in Die Rirche geführet, wofelbft, nach geendigtem Gottesblenft, ihre Lebens. laufe, Die an andern Orten gedruckt werden, auf, ber Rangel vor öffentlicher Gemeine abgelefen murs ben. Lesteres ift noch nicht abgeschaffet; ersteres aber, der feierliche Kirchgang nemlich, ift in neuern Zeiten unterblieben. Bu den Promotionen felbst fommen zween Curatoren, als Deputirte E. S. Raths, mit bem Profangler von Rurnberg heraus, führen nebft bem Reftor, ben famtlichen Profefforen und andern Personen, die Doftoranden und Magistranden jum Gottesbienst in die Kirche und von da aus ins Kolles glum, wo die Feierlichfeit mit Reden und ben bes fannten Ceremonien in dem Schonen Welferischen Auditorium vorgeht. Die Kreation erfolgt nicht eher,

eher, bis die Kandidaten die in den Beilagen V. VI. VII. VIII. IX. anguführende Gide mit Auflegung ber Ringer auf einen akademischen Bepter, geleis ftet haben. Dach Endigung ber ganzen Golennis tat folgt ein Gaftmahl, das gewöhnlich im theologischen Sorfaale gehalten und nach neuern Berordnungen auf verschiedene Urt eingeschränket wird. Die juriftische und medicinische Kafultat richten es auf Roften ber Meupromovirten abwechselnd aus. und die theologische tritt nur alsbann ein, wenn die Reihe herum ift und fie einen Kandidaten hat. Der Brabenta, der eigentlich die Besorgung hat, heist deswegen Ronvivator. Borhin waren ichrlich folche feierliche Petri : Pauli Promotionen, bei wels chen Die philosophische Safultat meiftens mithielt, manchmal aber auch an andern Tagen ihre Magifter machte. Gelten fiel ein Jahr aus, neuerlich aber tragt es sich ofter zu, daß nicht nur ein, sondern mehrere und etliche Jahre ohne Feierlichkeit hingehen; wes wegen denn die Ertheilung der Doftor : und Magis fter Wurde gleich nach der Inauguraldisputation mit telft eines angeschlagenen Programms geschieht, doch nach gesuchter und ertheilter Dispensation der Dbern, welche eine folche Privat : Promotion bei ber fünftigen Panegpris zu wiederholen und zu bes stättigen befehlen.

Die Doktorwürde kostet in den drei Fakultaten ohngefähr einerlei, und nicht volle 200. Gulten, und die Magisterwürde etwas weniges über 50. Thaler, ohne jedoch von beiden, den Doktoren und Magistern, die Jnauguraldisputation zu recht nen. Der Poëtenkranz kostet 20. Gulden.

Von den Dekanen ist noch zu sagen, daß, von Errichtung der Akademie an, Juristen und Mediciner, die nemlich philosophische Professionen hatten, auch das Dekanat in dieser Fakultät gestühret haben. Doch irrt sich D. J. J. Baier \*), wenn er sagt, daß auch D. Giphanius philosophischer Dekan gewesen sen. Nach 1643. ist dies ser Fall nicht mehr eingetretten, indem damals versordnet wurde, daß kein Professor in einer andern Fakultät mehr Dekan ben den Philosophen senn und ihre Angelegenheiten besorgen sollte.

Wenn der Dekan frank und verreiset ist, oder gar stirbt, versieht sein Umt der Prodekan. Er selbst, der Dekan, wurde anfänglich bei Ablegung seines Amtes mit einem Faß Wein, wie der Rektor, von unsern Obern beschenket, wofür aber schon lange Geld, als eine kleine Besoldung, gegeben wird.

Die Folge der sämtlichen Dekanen in den 4. Faskultäten anzuführen, halte ich für überflüssig. Bon der philosophischen Fakultät ist sie nebst dem Berszeichnis der Magister, Baccalaureen und Poeten von 200. Jahren her gedruckt \*\*).

### XII. Bon

<sup>\*)</sup> In der Radricht von der Rurnbergischen Universität: Stadt Alltdorf S. 80.

<sup>\*\*)</sup> In meinem Mnemofynon biffeculare. Alt. 1781. 4.

#### XII.

## Von den Lektionen der Professoren, den Disputationen und Deklamationen.

Die Borlesungen follten feit 1723. halbiahria eine gerichtet werden. Borber haben fie nicht nur alle ein Jahr, sondern auch noch langer gedauert und einen ungewissen Termin des Unfangs und ber Beendigung gehabt. Die Professoren waren zu fehr an diefe alte Beife gewöhnet, als daß fie fich auf einmal von derfelben hatten abbringen laffen, ob fie gleich öfter dazu find ernstlich ermahnet worden. Das akademische Quinquennium, welches die Stubenten noch meistens hielten, und manche sogar bis auf 6. und 7. Jahre ausdehnten, besonders Die, so reichliche Stipendien hatten, ober Dieselben erft fvat erhielten, begunftigte Diefe Langfamkeit. Diezu fam, daß die Studierenden gewiße haubt : Collegia mes nigstens zweimal horten, die Theologen ihre Dogmatif, Die Juriften ihre Pandeften u. f. m. Erft feit dem vierten Zehend Diefes Jahrhunderts find Die halbiahrigen Vorlesungen, vornemlich durch zween Privatlehrer, den sel. M. Schaubert und mich, Die wir beide von Gachfischen Universitäten uns hies ber begaben und habilitirten, in ben Bang gefoms Mur einige wenige Kollegia, als 3. 3. Pans beften, bauern ihrer Matur und Weitlauftigkeit mes gen noch ein Jahr. Auch wurde damals der halbs iahrige Termin von Walburgis bis Allerheiligen und non

## XII. Bon den Lektionen der Professoren 2c. 113

von Allerheiligen bis wieder Walburgis vestgesetzt, weil nemlich Ostern und Michaelis, an welchen gleichwol die Lektionsverzeichnisse zum Verschein kom, men \*), ungewisse und ungleiche Termine sind.

Wie überall sind die Collegia entmeder publica, oder privata, oder privatissima. Die publica halt ieder öffentliche kehrer nach seinen Prosessionen umsonst; bei Privat, Borlesungen, die sehr mäßig bezahlet werden, hutet man sich nur, daß man nicht in das Gebiet einer andern Fakultät übergeht; und die privatissima, welche nur einem oder wenigen geslesen werden, sind meistens monatlich zahlbar und werden um ungemein billige Preise gegeben. Die Privat, Vorlesungen sollen nach einem eignen Man, dat pränumeriret werden, und nach einem andern Rommissionsmandat hat der Depositor den Austrag, die Rollegienreste der Prosessoren auf ihr Verlangen einzutreiben.

2Benn

\*) Bor 1723. ist iahrlich nur Ein Lektionskatalog und zwar an Laurentii erschienen, als um welche Zeit die ordentlichen Kerien zu Ende giengen, die von Petri und Pault die Laurentii dauerten. Gegens wartig sind diese Kerien auf eine kurze und zwar die heißeste und zum Studieren beschwerlichste Jahrreszeit von Jakobi dis Laurentii eingeschränket. Wenn andere, besonders Nürnberger, wegen der nahen Baterskadt auch noch an den hohen Kesten manchmal zu lange Kerien machen, geschieht solches größtentheils mit Widerwillen der Professoren, die auch östers für die Kremden ihre Vorlessungen fortsehen. Der Lektionsverzeichnisse aber sind nun nach dem Jubelseste von 1723. zwei, an Oftern und Nichaelis, eingeführet.

#### 114 XII. Won den Lektionen der Professoren,

Wenn gleich die Vorzüge ber groffern Univerfitaten ben fleinern nicht zufommen, fo fann man boch, wenn man nach der Ordnung ftudieren, fleife fig fenn und feine Zeit mohl eintheilen will, alles bier boren und gludlich absolviren. Berschiedene Biffenschaften find hier eher getrieben und mit eignen Professionen versehen worden, als auf andern 3ch will deswegen ber samtlichen Universitaten. Lehrstellen in ben Sakultaten gedenken. theologischen war der dritte tehrer gewöhnlich examinis theologici und der Katechetik Professor, fo wie den beiden ersten das A. und N. Testament, die loci theologici und die symbolischen Bucher and befohlen waren. Gegenwärtig haben fie feine Do. minal : Professionen, sondern vergleichen sich über die Wiffenschaften, die sie vorzüglich lehren wollen. In der Juriftenfakultat find von icher dem erften Lehrer der Roder und das kanonische Recht, dem zweiten die Pandeften, und dem dritten die Inftis tutionen angewiesen. Ram ein vierter, fo wurde ihm eine von den neuen Professionen gegeben. Denn Schon 1632, wurde das Lebenrecht, und 1657. das offentliche oder Staatsrecht als eine eigne Dros fession bestimmt, welches wol vorher nie auf irgend einer Universität geschehen mar. ,1757. aber murde dem vierten Rechtslehrer die Profession des Matur. und Volkerrechts, obwol aus Irrthum, zugetheis let, indem die Philosophen dieses Lehramt unter bem Titel ber Professionis moralium, b.i. des Das turrechts, der Ethif und Politif, mitbegriefen, und ber fel. C. G. Schwarz als Professor moralium bas Naturrecht fleisig gelehret und schriftlich ge-In der medicinischen Sakultat find trieben hat. Die Professionen der Praris, Theorie, Anatomie und und Botanik schon anfänglich bestimmet, aber keinem besonders zugetheilet worden, ausser daß der tüngste immer die Anatomie hat versehen mussen. Erst 1625. bekam D. Jungermann zuerst das Lehramt der Botanik mit der Aufsicht über den Garten; 1648. wurde D. Moris Soffmann Prosessor der Anatomie und Chirurgie, und 1682. dessen Sohn, Joh, Mor. Soffmann, bei Errichtung des Laboratoriums, Prosessor der Chemie. Neuerlich ist die Prosessor der Therapie, die eigentlich das Lehramt der Praxis ist, in therapiam specialem et generalem getheilet worden. Andere haben noch die Prosessor der Physiologie und Pathologie. Bei der Chirurgie ist die Hebammenkunst, und nun führt auch Herr D. Schreger die Bicharzneikunst hier ein.

In der philosophischen Fakultat sind die meisten Nominalprosessionen; die Dialektik oder kogik, die Metaphysik, die Ethik, die Politik, die Oratosie \*), die Poëtik, die Historie, die Physik und Mathematik. Mur ein einziger Theolog, Joh. Conr. Seden, hatte einst die Prosession der Oratorie, und nur ein einziger Jurisk, J. Ch. Wagenseil, war Prosession der Geschichte, bei welcher ich anmerken muß, daß sie Prosessio historiarum heise und nicht nur die dürgerliche, und Gelehrten, Geschichte, sondern auch die Kirchengeschichte begreise. Das kehramt der Physik haben zwar einige Aerzte in den altern Zeiten gehabt, aber als Prosessioren in der philosophischen Fakultat, in welcher sie waren. Unser

<sup>\*)</sup> Der Prof. der Gratorie oder Eloquenz ist gewöhnlich akademischer Programmatarius, und der erste war Ge. Glacianus.

#### 116 XII. Bon den Lektionen der Professoren,

Philosoph, Wolfg. Waldung aber, ist auch zu felbiger Zeit zugleich zum Professor quaestionum physicarum angestellet worden. Das lehramt ber hebraifchen, nachgehends der morgenlandischen Gvras chen, so wie ber griechischen, sind herumwandelnde Professionen, und, ob fie wol oft und lana bei ber philosophischen Kakultat waren, doch auch von Theos logen, Juriften und Medicinern befleidet worden. Go waren Be. Dfaler, Edo hilderich von Varel, D. J. Ch. Wagenseil, D. G. G. Zeltner, Dros fessoren der hebraischen, und D. J. S. Schulze ber grabischen Sprache, und eben ber D. von Parel, so wie D. Sonntag, D. J. W. Baier, D. Schulze, D. Bernhold und D. Dietelmair hatten bas Lehramt ber griechischen Sprache, wie iest herr D. Sirt.

Bier mochte ein allgemeines Berzeichniß ber Borlesungen sämtlicher iest lebender Professoren am rechten Orte stehen und Einheimische sowol, als bessonders Auswärtige, belehren, daß man seine Zeit

in Altdorf mohl anwenden fonne.

## In der theologischen Fakultat.

D. Joh. Andr. Sipt, ord. Prof. der Theol. und der griech. Sprache, Pastor an der Kirche, halt öffentlich abwechselnd eregetische, antiquarische und philologische Vorlesungen über das N. T., die gried chische Sprache und die Wahrheit der christlichen Religion; privatim lehrt er theol. Literatur, Kirchengeschichte, Dogmatik, Homiletik und Katen cheik, läst auch bisweilen disputiren.

D. Joh. Phil. Gabler, ord. Prof. und Archidiak. liest theol. Encyklopadie und Literatur, Kirchenges schichte schichte und christliche Alterthumer, Eregese über bas A. und N. E., Hermenevif und Kritik, biblische Theologie, Dogmatik, Homiletik, Katechetik, Pastoraltheologie und halt theologische Disputirubungen.

Paul Joach. Sigm. Vogel, ord. Prof. und Diafon, lehrt Dogmatif, Moral, Kirchengeschichte und Exegese des N. E.

### In der iuristischen Fakultat.

- D. Job. Conx. Stigliz, der Republik Nurnberg Consulent, ord. Prof. des Koder und kanonischen Rechts, lehrt Institutionen, Pandesten, Kirchenrecht, lehenrecht, Kriminalrecht, Wechselrecht und den Proces.
- D. Joh. Christian Siebenkees, Murnb. Consulent und ord. Prof. des Natur: Staats: und Lehenrechts, lehre iuristische Literatur, Rechtsgeschichte, Naturrecht, Staatsrecht, Lehenrecht, deutsches Privatrecht, Policei und Kameralrecht, Nürnbergische Geschichte und Nechte, Worbereitung zur iuristischen Praxis und halt Disputirübungen.
- D. Mart. Wilh. Gog, Murnb. Consulent und ord. Prof. der Pandeften, hat zum Gegenstand seiner Vorlesungen iuristische Enchslopadie und Geschichte des Rechts, Institutionen, Pandeften nach systematischer Ordnung, das Murnbergische Privatzecht, und den Proces, theoretisch und praktisch.
- D. Joh. Ernst Bernh. Emminghaus, ord. Prof. der Institutionen, liest Institutionen, Pandeften, H3 pein:

## 118 XII. Won den Lektionen der Professoren,

peinliches Recht, gerichtliche und ausserzerichtliche Prapis, auch wol deutsches Privatrecht.

## In der medicinischen Fakultät.

- D. Bened. Christian Vogel, ord. Prof. der Kräusterkunde, medicinischen Institutionen und Praxis, auch Worsteher des botanischen Gartens, lehrt Maturgeschichte, besonders Botanis, Physiologie, Materia medica, Diatetis und specielle Therapie.
- D. Joh. Christian Gottlieb Ackermann, ord. Prof. der Chemie, allgemeinen Therapie und Pasthologie und Stadtphysikus, lehrt med. Enenklopadie, liest Geschichte der Medicin, giebt Unleitung zur Bücherkenntniß im med. Fach, erläutert die Schriften des Hippokrates, besonders die zur Sesmiotik gehörigen, und die Bücher des Celsus, ersklärt die Stellen aus dem A. und M. T., die auf die Heilfunde Bezug haben, lehrt die Pathologie, Semiotik, Materia medica, Torikologie, allgemeine und specielle Therapie, Chemic, Pharmacevtik, mesdicin. Polizei und gerichtliche Arzneiwissenschaft, ersläutert auch von Zeit zu Zeit das Hensler, Schersische Buch: Anleitung, wie solchen, die plöslich lebslos geworden sind, Hülfe zu leisten sen.
- D. Bernh. Mathan. Gortlob Schreger, ord. Prof. der Anatomie und Chirurgie, liest theoretische und praktische Anatomie in einem ichrigen Eurs, pathologische Anatomie aber halbichrig, Chirurgie, Hebammenkunst, med. Anthropologie, populare Arzeneikunde für Nichtärzte, Thierarzeneikunde, halt auch Disputir, und Schreibübungen über med. Gegenstände, die immer fortgehen.

## In der philosophischen Fakultat.

- Georg Andr. Will, Raif. Hof, und Pfalz, Graf, ord. Prof. der Geschichte, Politif und Logit, hielt bisher Borlesungen über die ganze Philosophie, in einzelnen Theilen und im Eursus, lehrte alle Theile der Geschichte, nebst ihren Hülfswissenschaften, auch die Dunnb. Geschichte, so wie bisweilen deutsche Literatur und schone Wissenschaften und hielt fleißig Disputirübungen.
- Wolfgang Jager, ord. Prof. der Dichtkunst und Beredsamkeit, lehrt Dichtkunst und Redekunst, griechische und romische Literatur, Universal: und Staatengeschichte, auch andere Theile der Historie, und die Geographie.
- Joh. Christoph König, ord. Prof. der Metaphysik, lehrt Geschichte der Philosophie überhaubt und des Naturrechts besonders, Logik, Metaphysik, Moral, Politik, Pådagogik und deutsche Literatur, giebt praktischen Unterricht im Disputiren und deutschen Stil, halt auch Exegetika über verschiedene lateinische Schriftsteller.
- Joh. Leonhard Spath, ord. Prof. der Physik und Mathematik, lehrt die theoretische und Experimental Physik und die Mathematik in allen ihren Theilen, giebt Anweisung, Instrumente zu machen und verfertiget selbst geodätische, physikas lische und astronomische Instrumente.
- Ge. Lor. Bauer, ord. Prof. der morgenländischen Sprachen, erklart öffentlich bald einen lat. bald einen griech. Autor, die hebr. Archäologie und liest einen Eursus der morgenländischen Sprachen; zu Privatvorlesungen bestimmt er alle Sommerhalbs

Dhisadhi Google

#### 120 XII. Bon den Lektionen der Professoren,

iahre die Anfangsgründe der hebr. Sprache, liest ferner Eregetika und Eursoria über das A. und M. T., eine Einleitung ins A. T. nach seinem Lehrbuch, erläutert die klassischen Sprüche des A. T., lehrt noch Logik und philosophische Moral und hält Disputirübungen.

Joh. Phil. Siebenkees, ausserord. Prof. der Philosophie, Inspettor der Alumnen und Dekonomie, erklärt griechische Schriftsteller, liest Listerargeschichte, griechische und römische Alterthüsmer, Runstgeschichte und historische Hulfswissenschaften.

Von den nüglichen Disputirubungen fann man wol behaubten, daß fie, wenn irgendwo, vorzuglich ju Altdorf, von ieher zu Saufe gemefen fenen. haben hier offentliche und Privat = Disputationen. Bei ben öffentlichen erscheint ber Reftor und ber Defan ber Safultat im Sabit, Die famtlichen Profefforen aber find ihnen beiguwohnen verpflichtet. Sie werden entweder gur Uebung unter bem Borfis eines Professors, ber bafur von feinem Responden. ten bezahlt wird und auch aus dem Fiscus etwas Bestimmtes erhalt, ober von Privatlehrern, Die fich habilitiren, oder auch üben mollen, oder ende lich jur Erlangung ber bochften Burde, gehalten. Diese legtern, Inaugural Disputationen nemlich, beifen folenne. Die handlung geht in dem Belferischen ober theologischen Borfaal vor, bauert brei Stunden, und die Gubsellien werden mit Zapeten Montag, Dienstag, Donnerstag und behanget. Preitag find die gewöhnlichen Tage zu den öffentlis chen Disputationen. Die Streitschrift aber wird vorher vorher den Professoren, honoratioren, und allen Studenten an ihren Eischen ausgetheilet.

Mit den Privat Disputationen hat es hier eine gang eigne Bewandnif. Db fie gleich von ben offents lichen unterschieden werden, gehen fie doch in einem Auditorium vor, und werden wie andere besuchet, nur find die Profefforen nicht befonders verpflichtet, Dabei zu erscheinen. Gie heisen Disputationes circulares, weil fie urfpringlich in einem Eirfel von Respondenten und Opponenten wechselsweise und in einer bestimmten Folge auf einander find gehalten Wenn Dieses aber auch nicht ift, und nur morben. Ein Studierender fich ohngefahr üben und feine Ro. ften aufwenden will, führen fie boch diefen Damen. Der Student fann fich leden Professor, zu bem er Butrauen hat, jum Prafes mablen, und muß ihm Diefer unentgeltlich den Borfitz geben, weil die famtlichen Professoren für diese Circulardisputatios nen einen Theil ihrer Befoldung haben. Man fann allen Geldaufwand babei erfvaren. Es fann blos über Gate, über eine gefchriebene Streitschrift, ober über ein Buch desputiret merden. Go haben D. Bernhold und D. Joh. Dav. Baier über D. Joh. Wilh. Baiers, bes Baters, historische Theologie, und D. Dietelmair über die Augsburgische Konfession, im Cirfel bisputiren laffen. Will man eine eigne fleine Schrift in ben Druck geben, kann es auch ohne sonderliche Kosten geschehen, weil man allenfalls nur Ginen Bogen liefern und Die Druck, schrift nicht allgemein, sondern nur den Professo. ren austheilen darf. Bu diefen Disputationen was ren der Mittwoch und Sonnabend bestimmt, und an diesen Tagen wurden fie Bor: oder Nachmittag gehal 55

#### 122 XII. Don den Lektionen der Professoren,

achalten. Sie dauerten nur zwo Stunden und hatten auch nur zween Opponenten, Dahingegen, bei den öffentlichen Difputationen ihrer brei, ohne Die aufferordentlich aufstehenden, fenn muffen; mies wol auch bei ben Circular Difputationen manchmal, und besonders in den neuern Zeiten, brei Stunden und fo viel Opponenten, gestattet murden. aute, von ieher angeordnete und 1627. wieder erneuerte Unstalt war mit Urfache, daß in Altdorf eine fo gar große Ungahl von Difvutationen - zum Worschein fam, worunter sich die J. W. Baieris schen, die Bernholdischen, die Deinleinischen. Die Dirrifchen, die Selwingerischen, die Seuers leinischen, die Zeumannischen, die Zildebrandischen, die Roblerischen, die G. Ronigischen, Die Langischen, die D. Linckischen, die Molles rischen, die Müllerischen, die Magelischen, Die Omeisischen, die Rotenbeckischen, die C. G. Schwarzischen, die Sonntagischen, die J. 21. Spiesischen, die Sturmischen, die Wagenfeilischen, die Weinmannischen, und die Telt= nerifchen, der Menge ober der Bute nach, auszeichnen \*). Chehin nemlich find alle Wochen in Den 4. famtlichen Fafultaten Circular . Difputatio. nen gehalten morden.

Mit der Unstalt zu deklamiren, oder Reden zu halten, hat es hier gleiche Beschaffenheit. Defe fentliche und solenne Reden sind die, welche der Rektor und Prorektor am Petris und Pauliskeste bei dem

<sup>\*)</sup> Roch einige besondere Nachrichten von den Alts derfischen Disputationen siehe in der Borrede zum achten Theil der Bibl. Nor., dem auch ein Bers zeichniß dieser Disputationen angehänget ift.

bem Reftoratsmechfel, ber Reftor ehehin bei Berles fung ber akademifchen Befege, ber Prokangler und die Defanen bei Promotionen halten, Die Ausvicalreden der Professoren, und die, welche von Lehrern, oder Studierenden, bei andern Reierlichkeiten, auf Rals fer, Konige, Fürften u. a. vornehme Derfonen, auf Mubelfeste im Reich, ber Rirche, und ber Stadt Wenn zu benfelben Durnberg, gehalten werden. durch ein Programm eingeladen wird, fo thut fols ches entweder der Reftor, oder der Professor, ber Die Rede halt, und bei berfelben erscheinen ber Refs tor und die famtlichen Defanen in ihren Umtehabis ten. Wenn aber ein Student eine offentliche Rede nur gur Uebung halten will, fo fchlagt fein Defan Die Einladung bazu an. Goll diese Uebungerede nur privatim beflamiret werden, fo gefchieht folches aleichwol auch in einem Borfaale, aber wie Die Circular Disputationen mit wenigern Rosten und Gepränge, und der Professor der Eloquenz hat die Korrektur und Aufsicht darüber, so wie das Einstadungsprogramm zu schreiben. Der sel. Professor C. G. Schwarz hat ausser andern allein 24. fole cher Programmen verfasset, Die eine eigne Samme lung machen und meistens von verdienten Turns bergern handeln. Die Menge Dieser hier gehaltes nen und zum Druck gekommenen Reden ist gleiche falls ungemein groß \*). Denn der öffentlichen und feierlichen Gelegenheiten gab es immer viele, und bis auf die funfziger Jahre Diefes Gafulums gieng

<sup>\*)</sup> Siehe Bibl. Nor. P. V. n. 1128. bis 1323. und P. VIII. n. 898. bis 935. Diese Reben wurden meistentheils lateinisch, aber auch griechisch und beutsch gehalten.

#### 124 XII. Won ben Lektionen b. Professoren 2c.

wol nicht leicht ein eigentlich Studierender, ein Stipendiat und selbst ein Patrizier von hiesiger Universität ab, ohne eine Disputation oder Deklamation gehalten und seinen Gönnern und Besörderern damit ein öffentliches Zeugniß seines akademischen Fleißes und seiner Dankbarkeit gegeben zu haben. In den ältern Zeiten wurden alle Monate Rederübungen gehalten, bisweilen aber auch ein Gedicht, oder eine Eiceronische oder Demosthenische Rederbeklamiet. Vor Errichtung der Universität wurden bei der Akademie an den 3. hohen Kirchensessen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, Reden von den Studiosen der Theologie gehalten.

## XIII.

Von den Musiklehrern, den Lektoren der abendlandischen Sprachen, den Bereitern, den Fecht, und Exercitienmeistern, den Tanzmeistern und den Universistätsmahlern.

t.

## Von den Musiklehrern.

Da die nach Altdorf mit versetzen zwolf Alum. nen eigentlich Chorales waren, und nach eis ner alten Berordnung die Confunft treiben, fo wie in der Rirche dem Mufitchor beifteben mußten, fo murde deswegen auch ein eigner Mufitlehrer beftellet, ber fie vornemlich in ber Bofal, aber auch Inftrumentalmufit unterrichten und üben mußte. Es hiefen diefe tehrer, Professoren der Musit und afademische Rantoren. Die ersten berfelben maren: Cafpar Ruttel, Diafon an der Kirche ju Altdorf; M. G. Siegel, auch Diakon und nachmals Profeffor der Theologie, der aber nur auf ein halbes Jahr Wikarius war; Balentin Link und Georg Schwarzkopf. Nach diesen und von 1621. an befamen die Kantoren ber Alltdorfifchen Stadtfchus le, die deswegen Direftoren des akademischen Mus fifchors

#### 126 XIII. Won ben Musiklehrern, Sprachmeift.

sikchors hiesen, solches Amt, werden, wie die vorigen, in die Prosessorenmatrikel eingeschrieben, und erhalten auch von den Kuratoren der Universität das sür eine kleine Besoldung. In den neuern Zeiten hat sich diese Sache ganz geändert, und ist den Alumnen freigelassen, ob sie sich auf die Musik les gen und den Musikchor in der Kirche besuchen wolsten, oder nicht; andere Liebhaber aber können bei eben diesen Kantoren, oder den Stadtmusikern, Musik lernen und treiben. Uebrigens sind noch bei der Universität verschiedene musikalische Instrumente, als Paucken, große Bässen, welche zu Feierslichkeiten und Koncerten hergegeben werden.

2.

## Von den Lektoren der Sprachen.

Bur die Erlernung ber abendlandischen Sprachen wurde von ieher gesorget, und waren schon por und nach der Errichtung der Universität von 1623. dergleichen Lehrer als Professoren angestellet. Wir finden in der unten in den Beilagen abgedruckten Professorenmatrikel den Johann Dietterich und Peter Schott, sonst Schun, die aber nach einem Jahr wieder entlassen worden find. folgte eine Menge fogenannter Sprachmeifter, Des ren fehr viele aus Frankreich oder Italien maren, und die ich anzuführen für unnöthig halte. lich waren Berr Prof. Jager, und nach ihm Berr Prof. Joh. Philipp Siebentees zu ausgerordentlie chen Professoren der Philosophie und ordentlichen Sehrern der abendlandischen Sprachen angenommen. Es haben auch noch andere Professoren Unterricht in diesen Sprachen gegeben, 3. B. ber Professor ber

Bereitern, Fecht- u. Exercitienmeiftern. 127

ber Geschichte Joh. Gottfried Bernhold, in der englischen Sprache.

#### 3. Von den Bereitern.

Die bei einer Universität erforderliche Unstalt ber Reithahn schien hier so nothwendig nicht zu fenn, als an andern Orten. Die Murnberger besuchten Dieselbe in der Baterstadt, che fie nach Altdorf aiens gen, und auch die Fremden von Abel haben mehrentheils die Runft zu reiten schon vorher getries Bon andern Studierenden aber haben ihrer zu wenige die Roften auf die Manege wenden wol-Dennoch wollte man auch hier fur diefelbe Im J. 1686. erbot fich ein hiefiger Bur-Paul Publer, eine Reitschule zu errichten, und er murde besmegen an die Kuratoren gewies fen. Es scheint aber nichts aus ber Sache gewore Erst 1717. wird wegen des Reits ben ju fenn. meifter Trofters Borftellung gethan, und 1721. fam es dahin, daß der Murnbergifche Stallmeifter, Balentin Trichter, eine Manege auch zugleich in Altdorf errichtete und von Nurnberg alle Monate auf etliche Tage berausritte; ba er bann entweder in einer groffen Scheune nahe am Kollegium, ober bei schonem Wetter vor dem Thore beim Schiefe haus, Leftionen im Reiten gab und Uebungen ver-Dief dauerte fo lange, bis ber Mann anstaltete. bei Errichtung der Universität ju Bottingen als erfter Stallmeifter dahin beruffen murde. war nemlich ein in seiner Runft berühmter und vorzuglicher Mann, ben man eben fo, wie unfre Professoren, suchte. Sein Pferdebuch und fein Er-

## 128 XIII. Bon ben Musiklehrern, Sprachmeift.

ercitienlerikon sind noch bekannt und waren zu ihzer Zeit sehr geachtet. Seit Trichters Abgang von hier wird noch immer der Nürnbergische Stalls meister als Bereiter der Universität in dem Nürnbergischen Addresbuch angesehet, und man hat auch zu verschiedenenmalen vorgehabt, die Reitbahn hier wieder zu errichten, besonders seitdem der sel. Consulent Isaak Peyer von Flaach in seinem Testamente von 1761. 6000. Gulden zu einem hier zu erbauenden Reithaus und zu einiger Beseldungssbeihülse sur den zeltigen Stallmeister bestimmt hat, wovon wir unten mehr reden wollen.

#### 4.

## Von den Fecht, und Exercitienmeistern.

Unfänglich kamen die herumziehenden Rechter bieber und zeigten nicht nur ihre Runfte, fondern gae ben auch auf Berlangen Leftionen im Rechten. Der Pfleger der Stadt und des Amts Altdorf wollte zwar Diese Rechter allhier nicht leiden; es murde ihm aber gefagt, daß man auf hohen Schulen das Rechten nicht verwehren fonne. Schon 1592. ift Jafob Meinel, ein Pommer, in der akademischen Matris kel als Fechtmeister eingeschrieben, und im 3. 1611. sindet sich hier ein Fechter, Ge. Wild, der zugleich Buchbinder war, so wie 1613. Joh. Großman, von Strasburg, gladiatoriae artis magister, more auf noch mehrere Sechter folgten, bis im 3. 1664. Peter Thom. von Geer, aus Frankfurt am Main, und in eben diesem Jahr noch Dif. Unton Burch= mann, ein Schwede von Beburt, wieder als Fecht, meister angestellet wurden. Deben letterm hat gleiche wol noch ein anderer, Peter Ritter, seine Exercis

tien auf bem Sechtboden gu gewissen Stunden gu treiben, Erlaubniß erhalten, fich aber nicht lange bier verweilet. Bon biefer Zeit an folgen bie or. bentlich bestellten Becht : und Erercitienmeifter auf einander, und war darunter 1679. ein gebohrner Ro. mer, Giovanni Piedro Antonio Bianchi. genwartige Fechtmeister, Br. Joh. Chriftoph Soffmann, ber lange feines Baters gleiches Mamens, Borfechter und Adiunkt war, ift ein vorzuglicher Meifter in feiner Runft. Der Sechtboden ift feit langer Zeit auf hiefiger gemeiner Stadt Zehendstadel. Auffer Diefen Recht , und Erercitien-Meiftern findet fich 1713. ein einziger Ball : und Erercitien : Meifter, Joh. Mor. Stadler, der zugleich Billardeur mar.

## Von den Tanzmeistern.

Much in der Tangkunst wurde schon im 3. 1658. ein Lehrer angestellet, auf welchen fehr viele andere, autentheile aus Franfreich und felbft aus Paris, 3m 3. 1693. erhielt Charles de St. Valentin die gesuchte Erlaubnif, Thee, Raffce und Chofolade ju ichenfen , ein Billard ju halten und zugleich im Frangofischen Unterricht zu ertheilen. Bald nach dem Anfang dieses Jahrhunderts war ein geschickter Mann hier Tangmeifter, Carl Chriftian Meefe, aus Meißen geburtig, der die Rechte ftudies ret hat, ein fehr auter lateinischer Dichter und Raifer. lich gefronter Poët gewesen ift. Er gieng von bier nach Nurnberg und ftand auch da als Zanzmeifter \*).

<sup>\*)</sup> Man febe von ihm bas Murnbergifche Gelehrtene Lexifon im Buchftaben 117.

## 130 XIII. Bon d. Musiklehrern, Sprachmeift. 2c.

Micht lange nach ihm ist der bekannte Christoph Lauweiter eine geraume Zeit Billardeur, Kaffeesschenk und Tanzmeister gewesen. Neuerlich giensgen verschiedene herumziehende Tanzmeister, besond bers die Vogten, Water und Sohn, zu und ab.

6.

## Von den Universitätsmahlern.

Schon in dem J. 1602. sindet sich Vrbanus Aethiopus, (so schrieb er sich ein,) ein Augsburger, und 1620. ein gewisser Rrüger von Altdorf, als Mahler allhie, und von dem J. 1658. Justus UTüznich von Göttingen, seit dieser Zeit aber eine uns unterbrochene Reihe dieser Manner, die zugleich im Zeichnen Unterricht gaben. Mit dem bekannten Abraham Beurer, der zu Ende des vorigen und Anfang des ietzigen Jahrhunderts hier war, hat die Universität viel zu schaffen gehabt. Sein Nachfolzger, Nik. Mor. Kleemann, der Vater einer meist unglücklichen Mahlersamilie\*), ein Meister im Tressen, war dis 1740. hier und gieng sodann nach Mürnberg. Unter den neuesten ist der berühmt gewordene Mignaturmahler und Kupferstecher zu Nürnberg, Hr. Ibr. Wolfg. Küffner, und der gegenwärtige ist Hr. Joh. Gottl. Jördens, aus Hof im Wogtland.

#### XIV. 23on

<sup>\*)</sup> Siehe in hrn. D. J. E. Siebenkees Materialien jur Nurnd. Geschichte St. XIV. N. II. Rachrichten von der Kleemannischen Mablersamilie.

#### XIV.

Bon den Privatlehrern, oder den Doctoribus und Magistris. legentibus.

Huffer ben öffentlich bestellten Lehrern waren von icher viele Privatlehrer hier, die entweder mirt. lich lehrten, oder fich boch dazu habilitirten. fes muß mit einer offentlichen Difputation gefchehen. Die sie als Drasides mit einem Respondenten hals ten, und baju bie Erlaubniß von der Safultat, in ber fie lehren und difputiren wollen, betommen mif Der Defan cenfirt diese und alle übrigen Disvutationen, die fie noch übungemeife halten mol-Ien, und giebt ihnen die aperturam cathedrae. Gie holen ihn mit ihrem Respondenten und ben Dopo. nenten gu diefen Difputationen ab, muffen fie alle öffentlich und nicht im Cirtel halten, und wenn fie Borlefungen eröffnen wollen, muffen fie ihre Gin. ladungs : oder Ungeige Betteln, die fie am fchmargen Bret anschlagen, vorher bem Defan zur Unterschrift schicken, ber auch zugleich untersuchet, ob diese Bor, lesungen nicht mit andern eines ordentlichen Profelfors

<sup>\*)</sup> Bor 1623. scheint diese Erlaubnis ber ganze akar bemische Senat gegeben zu haben. Denn von dem gelehrten Scheinpflug lese ich folgendes: 1608. d. g. lan. permittebatur in Senatu M. losepho Scheinpflugio Dresd. legere et profiteri privatim hebr. linguam.

fessors kollidiren. Der Inspektor des Alumneums muß sich auf eben diese Weise habilitiren.

Weil unter diesen Privatlehrern viele gelehrte Manner waren, die zu anschnlichen Stellen hier, oder auf andern Universitäten, gekommen sind, oder sich sonst berühmt gemacht haben, will ich sie, so viel ich habe sinden können, in ein Verzeichniß bringen und hier mittheilen, ohne weitere Nachrichten von ihnen zu geben; denn der Literator wird ihre Namen kennen. Der Doktoren sind so viele nicht, und von den Theologen gar keiner; der Magister aber desto mehr.

## Doctores legentes.

1609. I. I. Heber.
1622. El. Noessler.
1624. C. Ebel.
1627. D. Schmugk \*).
1630. l. Giwansby
1672. l. L. l. Castner,
I. V. Lic. \*\*\*)

1685. l. I. Muller.
1691. H. Hildebrand,
I. V. Lic. \*\*\*)
1697. I. C. Donauer †).
1699. E. G. Rink, I. V.
Lic.
1712. E. Spitz.

1718.

- \*) Sat viele Disputationen bier gehalten. Siehe von ihm das Rurnb. Gel. Ler.
- \*\*) hat fich zwar nicht habilitiret, aber, ba er fich bier niedergelaffen, die Erlaubniß erhalten, Rolles gia über die Institutionen zu lefen.
- \*\*\*) War zugleich ber Universität Notarius und wurs be nachgehends Profestor.
- †) Sat auch hier öfters disputiret, aber viel Streit erreget, indem er als Doftor Juris und Kurstlicher Rath den medicinischen und philosophischen Professoren vorgehen wollte. Siehe übrigens von ihm das Nürnb. Gel. Ler.

1718. C. M. Hoffmann.

1724. I. C. Scheffler.

1728. I. S. I. Dedell.

1736. I. I. Kirsten.

1745. Ph. L. Beck.

1748. C. A. G. Gruner.

#### Magistri legentes.

1595. F. Hildericus a Varel.

1607. I. G. Vestner.

1608. I. Scheinpflug

1610. I. Leopold.

1618. A. L. Schopper.

1622. I. Schefer.

1623. G. F. Blinzing.

1624. I. Schumacher.

1624. l. Weinmann.

1625. I. Chape.

1627. I. Conradi.

1631. M. Kraer.

1636. I. P. Felwinger. 1641. I. H. Blendinger.

1645. M. Beer. -

1647. S. Schnell.

1649. l. C. Dürr.

1655. I. Held.

1659. I.W. Reinsberger.

1662. I. E. Rew.

1663. I. Vogeley.

1672. I. Dieterich.

1673. G. P. Rötenbeck. 1676. I. l. Leibnitz.

1680. G. A. Hagendorn.

1681. I. F. Dürr.

1681. I. C. Feuerlein.

1681. I. Ph. Salzmann.

1682. I. Schubart.

1683. C. Arnold.

1685. A.C. Eschenbach.

1687. I. M. Lang.

1689. C. C. Händel.

1689. I. C. Roth.

1690. I. Kelpius.

1692. I. I. Hartmann.

1602. G. I. Hoffmann,

1695. G. G. Zeltner.

1697. l. Gu. a Lith.

1698. R.M. Meelführer.

1700. P. I. lenisch.

1700. I. M. Sonntag. 1701. I. E. Höchstetter.

1701. G. Ph. Mörl.

1702. G. A. Stübner.

1704.

<sup>\*)</sup> Ein iunger ungludlicher Mann, ber in omni facultate dodiffimus gewesen, und felbft von Gelehre ten für ein Bunder der Ratur gehalten murde. Siebe von ibm das Murnb. Gel. Lex.

#### 134 XIV. Won den Privatlehrern, 2c.

1704. I. M. Döderlein. 1726. I. D. Ellrod. 1706. E. Reusch. 1726. I. W. Golling. 1706. A. Weber. 1727. C. A. Büttner. 1707. G. E. Geiger. 1728. I. G. Frick. 1708. I. Iser. 1730. C.F. Trefenreuter. 1708. I. H. Maius. 1731. N. E. Zobel. 1710. I. C. Rüll. 1732. V. S. Beck. 1733. I.V. Tresenreuter. 1711. I. I. Pfitzer. 1712. G. S. Esenbeck. 1733. I. C. Fronmüller. 1713. I. W. Feuerlein. 1737. I. A. M. Nagel. 1713. C. S. Katzauer. 1738. 1. F. Hartlieb. 1714. G. F. Deinlein. 1740. N. Schwebel. . 1714. I. C. Gottschalk. 1741. B. I. Degen. 1742. G. Haffner. 1715. C. F. Feuerlein. 1742. I. I. Höfler. 1715. S. I. Apin. 1744. I. G. Bernhold. 1716. I. Colmar. 1744. I. Gu. Schaubert. 1716. l. W. Finger. 1717. G. C. Feuerlein. 1745. E. A. Frommann. 1717. V.H. Regenfus. 1746. I. I. Frey. 1718. I. H. Schulin. 1748. I. P. Schwab. 1748. G. A. Will. 1718. I. Stengel. 1718. I. I. Volland. 1752. I. C. Gatterer. 1720. M. Kelsch. 1752. L. Rinder. 1720. I. C. Polcke. 1753. I. C. Loehe. 1754. I. C. Martini. 1723. I. Dieterich. 1724. I. G. Weller. 1763. G. C. Schwarz. 1725. L. Bohner. 1790. G. Veesenmeyer.

#### XV.

# Von dem Notarius oder Sefretär der Universität.

or Motarius ber Universitat hat feinen alten Mamen a notando, ohne Kalferlicher Motas rius zu fenn, wofür er manchmal ift gehalten mor-In den neuern Zeiten erhielt er den Titel. Des Sefretars. Ermablet wird er von ben Ruras toren ber Universitat, von dem Reftor aber bem gangen Genat vorgestellet und vor bemfelben verpflichtet, versteht sich auf Treue und Berschwiegen. heit, und daß er alles, was bei der Universität porgeht, in die Unnales bringen wolle, welche von icher fo fleißig und umftandlich find gefertiget worben, daß daraus viele gute und genaue Nachrichten nicht nur von mir in Diefem Werke, fondern auch von andern, J. E. bem fel. D. Beumann in ber Ausführung der afademischen Criminal Jurisdiftion, mitgetheilet werden fonnten. Geine Berrichtungen find : daß er in den Konventen und Berhoren, Die ber Reftor halt, protofolliret, benfelben gu ben offentlichen Konventen, andern Sandlungen und Reiers lichkeiten begleitet, die Registratur oder bas Archiv der Universität in Ordnung halt, Schreiben ber Universitat aufsetet, ober mundiret, die summaris fchen Universitätsrechnungen und bas Manual für Den Reftor fertiget, fich ju Berfchickungen, Rome plimentiren und Protestiren gebrauchen lagt, Die Paffe und Depositionsscheine ausfertigt und fiegelt, 34 und

und überhaubt in dem, was der Reftor sonst noch zu besorgen hat, und zu dem Officio Academico gehört, ihm zu Handen geht. Er kann Schreiber und Incipienten halten, die auch ehehin zu den Diarien und Annalen, so wie der Abschrift der verschiedenen Matrikeln, fleißig gebrauchet worden sind. Er besorgt ferner das Inventurgeschäfte und sertigt die Inventaria aus. Die Famuli, oder Studenteniungen und Bedienten, mussen sich bei ihm inscribiren; auch schreibt er die Jungen und Gesellen bei den Prosessionisten und Handwerkern, die unter der Universität stehen, ein und aus.

Außer allen diesen hat ber Motarius noch ein gedoppeltes Amt. Er ift erfflich Aftuarius ber Juristenfakultat, mird von berfelben angenommen und besonders verpflichtet, und hat hiemit alle ih. re Rechtsautachten und Urtheile abzuschreiben und auszufertigen. Ferner ift er Inspettor bes Rolles giums, welche Auflicht chemals ber Inspettor bes Alumneums, ber beswegen in den alten Statuten Prafektus des Kollegii hies, so wie manchmal auch ein Professor, j. E. Daniel Schwenter, hatte. Bermog Diefes Umts durfte fein Fremder ohne Des Infpettore Borwiffen im Rollegium fchlafen; ber Inspettor follte Das Rollegienthor, welches im Winter vor- im Commer aber nach bem Abendessen, oder resp. um 8. und 9. Uhr zugemacht wurde, nach seinem Gutbefinden zuschließen und feinen mehr ohne wichtige Urfachen binausgeben laffen. Alles diefes galt aber nur von den altern Zeiten und hat sich mit der Einführung der Universität und bem wieder nach Murnberg gebrachten Gymnas fium geandert. Dunmehr besteht die Aufsicht über Das

das Kollegiengebäube, welche der Notar hat, und womit auch die über den botanischen Garten vers bunden ist, vornemlich in Besorgung der Reparatur, und Bauanstalten, Vermiethung der Jimmer auf den Salen des Mittelgebäudes, Herbeischaffung des benöthigten Holzes und der Fürsorge sin das ins Kollegium geleitete Wasser. Auch die Aussicht über die Materialienkammer und den Bauvorrath, so wie die dazu angestellten Handwertsleute, und endlich noch den Einheißer im Kollegium und dessen Dienstleute, gehören hieher.

Ulrich Rorf ist der erste Motarius, den ich in ben Jahrbuchern der Universität finde, und zwar mit der Anzeige, daß er diese Annalen zu fertigen Er muß es aber gar nicht lange ges wefen, ober faum angetretten fenn; benn nach ans bern Madrichten ift M. Georg Dulmar ber erfte, und steht auch in der Matrifel der akademischen Officialen unter ben Motarien oben an. Dulmar war schon 1575. zugleich Praceptor ber vierten Rlaffe Des neuen Gymnafiums, ein guter Schulmann, fertiger Redner und Dichter, wes wegen er von feinen Rollegen zu ben Dankfagungen bei offentlichen Handlungen devutiret wurde, noch öffentlicher Raiferlicher Motar, und legte fich auf 1581. war er mit unter ben allerers Die Rechte. ften hier freirten Magistern. 1590. hat er bas Motariat aufgegeben, und foldes M. Martin Geiß: linger, Inspettor des Alumneums, übernommen. Diesem folgte heinrich Seuschtel, den ich deswes gen anführe, weil er zugleich Defonomus, ober akademischer Speisemeister, murde. Es find übri. aens

## 138 XV. Don bem Notarius ber Universität.

gens diesem Amte bis hieher lauter wackere Manner vorgestanden, und einer von ihnen, Heinrich Sildebrand, war Licentiat, las dabei fleißig iuristische Rollegia, und wurde 1697. nicht nur Doktor, sondern auch ein verdienter und berühmter Rechtslehrer allhier, der viel geschrieben hat. Der gegenwärtige Sekretär ist seit 1759. Herr Christoph Carl Linck.

#### XVI.

Von dem Depositor, den sämtlichen Studierenden und den übrigen unter der Universität stebenden Personen.

Die ehehin fo beliebt gewesene und so oft besungene Depositions : Ceremonie wird in unfern Zagen für eine Pedanterei und für einen lächerlichen Gebrauch erflart, ben immerhin Professionen und Sandwerfer beibehalten mogen, ber fich aber fur freie und liberale Afademifer durchaus nicht schickt. Dier ift er auch schon seit mehr als 50. Jahren abgekommen, oder wenigstens nicht mehr an den neuen Studenten felbft, sondern einer fervillichen Derfon, welche fie für fich stellten, ausgeübet worden. Dur noch im J. 1763. ift er einem angesehenen Manne su Gefallen, ber ihn noch einmal feben, und fich bei der Inscription feines einzigen Gobnes feiner Studentenjugend noch erinnern wollte, auf lettere Art vorgenommen, hiemit aber auch ganglich abge-schaffet worden. Indessen bleibt der Name und das Amt des davon genannten Depositors. ift felbiger insgemein ein alter Student, ber bier vom Reftor dazu gemählet und verpflichtet, so wie an die philosophische Sakultat herumgeschicket und ihr prafentiret wird, weil felbige am meiften mit ihm zu thun hat. Nach oberherrlicher Verordnung foll vorzüglich und wo möglich auf ein Landskind bei Dieser Stelle gesehen werden. Der Depositor geniefit

nießt von den Curatoren den ganzen Freitisch und hat von ledem neuen Studenten, den er gur Infcription zum philosophischen Defan und zum Reftor führen, auch anweisen muß, wie er sich zu betragen bat, einen Gulden \*). Dabei ift er noch Kome miffarius der Universitat und hat nach dem schon bemeldten Kommissionsmandat Die Kollegiengelder, wenn es ihm aufgetragen wird, einzubringen. ter den vielen Depositoren, die von ieher hier ange-Stellet waren, find immer Leute gewesen, die fich nachgehends wohl hervorgethan haben und ansehnliche, gelehrte, auch berühmte Manner geworden find, 3. B. der nachmalige Professor D. Joh. Ger, hard Frauenburger, der D. und Consulent Joh. Christoph Donauer, der Professor Erhard Reusch, ber D. Chriftoph August Lammermann, der D. Abam Birtner, der beliebte Theolog und Prediger Conrad Schönleben, der Professor Joh. Conrad Löbe, u.a.

Der Studierenden, die hier von 1575. bis 1794. an Petri und Pauli immatrikuliret worden, sind gegen 20000. Daß das Jahr 1620. das fruchts barste gewesen ist, habe ich schon oben bemerket. Deutlich sieht man, daß seit Errichtung der Universsitäten zu Halle, Göttingen und Erlangen, die Anzahl der hier Studierenden abgenommen habe. Gleichwol sind noch im J. 1713. ihrer 114. und noch in neuern Jahren 50. inscribiret worden, und bleibt

<sup>\*)</sup> Die gesammten Depositions, und Inscriptions, Ges buben toften einem neuen Studenten 6 fl. 45 tc. und einem der icon auf andern Universitäten gewes fen ift, sich hiemit nur beim Rettor einschreibt, 3 fl.

bleibt die Bahl ber Studenten, im Berhaltnif aes gen andere und große Universitaten, noch immer bes Wirklich sind aus ganz Europa, aus trächtlicher. Franfreich, Lothringen, England, Schottland, Grr. land, Schweden, Danemart, Doblen, Dreufen, Sieffand, Bohmen, Ungarn und Giebenburgen, Gtus Dierenswegen Leute bieber gegangen. Auch ein Aras ber aus Egypten und verschiedene Griechen find hier gewesen \*). Daß auch mehrere Fürften und Gras fen hier studieret haben, will ich mit einem Auszug aus der akademischen Matrikel beweisen. Bon den gar vielen mirflichen Rittern und Freiherren follen nur Dicienigen darunter angesetzet werden, denen entweder als illustern Personen das Reftorat gegeben worden ift, oder deren Familien langft in den Grafenstand find erhoben worden. Es find aber folgende:

D. 27. Maii 1578. Ioannes ab Ostrorog et Nicolaus ab Ostrorog, Fratres, Comites Poloni. D. 6. Sept. 1578. Wolffgangus Christophorus et

Wilhelmus, Fratres, in Bappenheym.

D. 14.

\*) Der Araber ift alfo eingeschrieben : 1618. d. 18. Sept. Iosephus Abuzacno, Arabs, natus Memphi, feu Alcayri Aegypti. Bon ben Griechen find folgende befannte Manner anguführen : 1) Euftrathius Ioh. Zialowsky, lebte um 1621. hier ju Illte borf und schrieb Delineationem ecclesiae orientalis graecae, welche Bolfg. Gundling mit Roten 1681. herausgab. 2) Metrophanes Critopulus, Berrhoensis Macedo, inscr. d. 8. Nov. 1625. Gies he Dietelmairi progr. de Metrophane Critopulo, hujus Academiae quondam cive, tandem Patriarcha Alexandrino. 3) Alexander Helladius, Larifaeus, (ber befannte Grammatifer) infer. d. 1. lun. 1700. .

D. 14. Nov. 1578. Wipertus et Philippus, Fratres, Comites zu Oetting.

D. 3. Dec. 1579. Philippus Thomas Erbmarschall

zu Bappenheim.

D. 11. Nov. 1580. Ioannes Christophorus et Georgius Erasmus a Tschernembl, Austriaci,

D. 24. Sept. 1582. Nicolaus illustris et generosus

D. Comes ab Offrorog, Pol.

- D. 2. Sept. 1586. Generolus et Illustris Dominus Iohannes Adamus, Baro in Superiori Sulzburg, Dominus in Birenbaum.
- Eod. G. et ill. Dominus Iohannes Albertus Baro in Superiori Sulzburg, D. in Birenbaum.

M. Maio 1589. Generosus Dominus Edowardus Zoucheus, Anglus Baro.

1590. Carolus antiquioris notae, Comes in Ortenburg.

D. 18. April. 1590. Ioh. Albinus Schlick, Comes a Passaun, Dominus in Weiskirchen etc.

D. 8-Iul. 1594. Iohannes Erckinger a Seinsheim, in Hohencottenheim, Schaus et Sinchingen, Baro.

D. 14. Sept. 1597. Illustris et Generolus D. D. Abrahamus Burggravius et Baro a Dhona.

D. 12. Sept. 1598. Dom. Christoph, Burggravius et Baro a Dhona.

D. 3. Oct. 1598. Generosus et Illustris Dn. Achatius iunior Burggravius et Baro a Dhona

D. 21. Aug. 1599. Casparus Schlick, Comes Passaviensis, Baro in Beiftirch, Dominus in Sauenstein.

D. 29. Aug. 1599. Albertus a Waldstein, Baro Boh. [Dux Megapolitanus factus tandem violentam mortem obiit Egrae 1634, 15. Febr.] \*) D. 7.

\*) Siehe die Anekboten, die ich, von dem Aufents half

- D. 7. Maii 1600. Radislaus et Vldaricus, Barones de Wchynicz et Tetau.
- D. 8. Aug. 1605. Christophorus et Mauritius Gans, L. Barones in Putliz.
- D. 10. Oct. 1608. Generosus Dn. Adamus a Sienne Sieniensky, Palatinides Podoliensis.
- D. 30. Sept. 1609. Generolus Dn. Hanns Vlrich Schaffgotich, in Kynast et Greiffenstein, L. Baro in Trachenberg, et Casparus Schaffgotich in Plawitz et Ponossen, L. Baro in Trachenberg.
- D. 26. Ian. 1610. Generolus Dn. Gottefridus Henricus S. R. I. Mareschallus Hereditarius, Baro in Bappenheim et Dn. in Treuchtlingen.
- D. 21. lun. 1618. Illustris et Generosissimus Dn. Julius Schlick, Comes Passaviensis et Weissen-kirchius.
- D. 7. Oct 1618. Illustris et Generosus Dn. Ioh. Fridericus a Wolfsstein, L. Baro in superiori Sulzbürg et Dominus in Pyrbaum.
- D. 9. Dec. 1618. Illustris et Generosus Dn. Dn. Achacius Iunior, Burggravius et Baro a Dhona.
- D. 20. Ian. 1631. Illustrissimus ac Celsissimus Princeps et Dominus Dn. IANVSSIVS RADZIWIL, Dux Bizzarum ac Dubinkorum, S. R. I. Princeps.
- D. 2. Dec. 1635. Sigismundus Mauritius a Weltz, L. B. ab Eberst.

D. 24.

halt biefes berüchtigten und berühmten Mannes allhier, in bem hiftorisch Diplomatischen Magas gin für bas Baterland und angrenzende Gegenden B. I. C. 221. ff. mitgetheilet habe.

D. 24. Iulii 1637.
Georg Christophorus
Bernhardus
Andreas
Bartholomaeus
Paulus
Augustinus

Kevenhüller, Freiherren zu Aichelberg auf Lands, cron und Warnberg, Erbherren auf Hohen, osterwiß und Carlsberg, Erb, Landt, Stallmei, stere in Karnten 2c. 2c.

- D. 13. Oct. 1637. Bartholomaeus Kheuenhüller, L. B. Carinthus.
- D. 25. Oct. 1655. Franciscus, Baro in Limpurg, S. R. I. Pincerna haereditarius semperque Liber.
- D. 1. Ian. 1656. Casimirus Typluenictz, Palatinides Magni Ducatus Lithuaniae, Comes in Blitow et Niss. etc.
- D. 20. Maii, 1656. Albertus Fridericus a Wolffstein, liber Baro in superiori Sulzbürg et Pierbaum.
- D. 15. Sept. 1664. Albertus et Carolus Ludouicus, Comites in Leonstein et Wertheim.
- D. 3. Aug. 1665. Augustus Septimius Iörger, Comes a Tollet.
- D. 14. April. 1666. Sigismundus Casimirus, Comes Lynariae, Lusatus.
- D. 6. Aug. 1671. Fridricus Steenbock, Comes de Bogefund, Svecus.
- D. 2. Dec. 1676. Adolphus Iohannes et Gustavus Samuel, Fratres, S. R. I. Comites Rheni.
- D. 2. Oct. 1694. Christophorus Honorius, Sempronio-Hungarus, alias Comes de Windischgraz.

D. 10. Sept. 1700. Christophorus Ferdinandus,
Dominus a Welk.

D. 12.

D. 12. Ian. 1716. Friedrich Ernst des Henl. Rosmisch. Reichs Erbmarschall und Herr zu Pappensheim.

D. 3. Sept. 1717. Friedrich, Marggraf von Bran-

denburg , Culmbach.

D. 11. Oct. 1718. Wolffgang Carolus Ehrenreich et Wolffgang Iohann Willhelm, Comites de Auersperg.

D. 11. Oct. 1723. Gustavus, Comes de Cron-

hielm, Suecus.

D. 22. Sept. 1733. Albertus Iosephus, Comes a Hoditz.

D. 11. Oct. 1748. Franciscus Antonius, Comes

de Kreith, Ambergensis Palatinus.

D. 27. Nov. 1751. Reverend. et Illustriss. D. Carolus Menradus Antonius Michael Martinus Sebastianus Eusebius S. R. I. Comes in Konigsegg ac Rothenfels, L. B. de Aulendorf et Staussen, Dom. in Eberweiler et Wald etc. Eccles. Metropol. Colon. et Cathedral. Argent. Canonicus, Philosophiae Baccalaureus in absentia rite creatus, nomen suum, uti par est, Matriculae Vniversitatis inscribi voluit.

Die Studierenden genießen allhier eine wahre und vernünftige akademische Freiheit. Ihre Karzer sind viel gelinder, als an manchen andern Orten. Zu ihrer Ehre hab ich schon oben gemeldet, daß die Relegationen, und zumal die öffentlichen, hier ganz selten sind und meist nur in den altern unruhigern Studentenzeiten manchmal vorkamen. Wegen derselben steht Altdorf in Verbindung mit Leipzig, Erfurt, Tübingen, Jena, Halle und Erlangen, so daß, wer auf diesen Universitäten reles K

giret ist, auch hier nicht geduldet wird und umgewandt. Es sorgen aber auch Neftor und Senat für die Ehre der Studenten und haben solches bei der neuesten Ausgabe und Veränderung der Gesetze, und sonst, sattsam bewiesen, sie auch bereits im J. 1604., da sie um das Wehr tragen supplicirten, mit ihrer Vitte und Vorstellung unterstüsset und ihnen den Degen verschaffet, den sie so lang als eine besondere Auszeichnung sührten, die sie ihn nach A. 1760. freiwillig, nach dem Veispiel anderer Universitäten, wieder ablegten, nachdem der vorige König in Preussen solchen zu Halle verbotten hat, und das Degentragen überhaubt in Abnahme gesommen ist.

Zu den öffentlichen Bibliotheken sowol, als den Privatbibliotheken der Professoren, wird den Studierenden der Zutritt unter den billigsten Bedingnissen verstattet. Bei der Trewischen Bibliothek sind deswegen eigne gedruckte Gesetze vorhanden. Wegen des Gebrauchs der Bücher aus der alten öffentlichen Universitätsbibliothek geben die Studenten bei ihrer Inscription seit 1716. einen kleinen Beitrag, den Edelleute verdoppeln, oder nach Belieben vergrössern.

Arme Studenten können allerhand Unterstützung hier erhalten, und zwar nicht nur kandskinder, sondern- auch Fremde. Es sind verschiedene Stippendien in Nürnberg vorhanden, die entweder für Fremde gestiftet sind, oder doch Fremde mit gesnießen können. Auch die große Wohlthat des Alumneums wird manchmal Fremden gegeben, und außer diesem erhalten immer einige Fremde eine Stelle an den Freis oder Kommunitäts Lischen in der

Ing and by Google

ber sogenannten Dekonomie, bei welcher sie zwar noch einige Bubufe bezahlen muffen, aber bafur täglich zweimal gespeiset, so wie mit gutem Bier und Brod versehen werden. Ich merde von Dies fen Tifchen unten mehr reden. Eltern, Die fein vollkommnes Vertrauen auf ihre Cohne fegen, fonnen fich an Professoren wenden, welche die Aufficht über Studenten und ihre Gelder übernehmen.

Die übrigen akademischen Burger und Univerfitatsvermandte find außer den Frauen, Wittmen, Rindern und Befinde der Professoren und der Of. ficialen, noch der Motar, Die Privatlehrer, Sprach. und Erercitienmeifter, ber Dabler, ber Apothefer mit feinen Leuten, ber Buch . und Difputationshand. Ier, Die Buchdruckerherren mit ihren Gefellen und Jungen, ber Speisemeifter mit den Seinigen, ber medicinische hortulanus mit feinen Ungehörigen, der Pedell und der Einheitzer mit den Ihrigen, die zween Perudenmacher mit ihren leuten, und manche mal noch andere Personen, die um den akademis schen Schutz ansuchen und ihn erhalten.

Angeschene Fremde, wenn sie sich einige Zeit bier aufhalten, oder gar hauslich niederlaffen, mab. len ohnebem die afademische Behorde. sich der berühmte Graf Friedrich Ludwig von Solms, der bekannte Verfasser des deutschen Hos rag, in dem fiebeniahrigen Krieg eine Weile bei Der Universität aufgehalten, und mit derselben vertraus. ten Umgang gepflogen.

## XVII.

# Von verschiedenen gelehrten Gesellschaften.

I

## Von der medicinischen Gesellschaft.

Schon im vorigen Jahrhundert ift fur die hier ftudierenden Mediciner eine, eigne Gefellschaft (Societas Philiatrorum) errichtet, und find beren Gefete durch oberherrliche Autoritat E. S. Raths ju Murnberg bestättiget worden. Weil fie noch nir. gende abgedrucket find, theile ich fie unten in ben Beilagen Rum. X. mit. Die Unftalt befieht haubtfachlich barinn, daß ein ieder neuangehender Stu, blosus der Medicin burch Ginschreibung feines Mas mens in eine eigne bei bem Genior ber gafultat vermahrte Matrifel und mit Erlegung etwas wenis gen Gelbes in den Rifcus ber Gefellschaft, fich gu beren Gesetten und Ordnungen verbindet, wie fols che bei botanischen Ercursionen, öffentlichen Unatos mien, Circulardisputationen und fonft zu beobachten Mus ihrem Mittel murden iedesmal zween als Provisoren oder Procuratoren ermählet, Die in porfallenden Sachen und Angelegenheiten Die Befellfchaft zusammen beruffen, ben Bortrag thun, und nach gefaßtem Schluß bas Rothige veranstalten, auch über Ginnahme und Ausgabe Rechnung ables gen mußten, welches fich aber in ben neuern Beis ten ten einigermaßen geandert hat. Bei Beforderungen und andern Gelegenheiten hat diese Gesellschaft verschiedenes, vornemlich Gluckwunsche, drucken lassen.

2

## Von der Tresenreuterischen philologischen Gesellschaft.

Unter dem Borfit des ehemaligen Theologen D. Chriftoph Friedrich Trefenreuter ift nach dem 3. 1740. eine philologische Gesellschaft, nach Art ber Societatis Didouadouvrwy zu Leipzig, hier errichtet Ein Kollegium, das D. Tresenreuter über die indischen Alterthumer hielt, hat Gelegen, heit und Ermunterung dazu gegeben. Die Mitglies der waren: Jufin Gottl. Lint, Joh. Thom. Burger, Christoph Erh. Frant, Joh. Beinr. Bart-lieb, Andr. Gottl. Ludwig, Erh. Andr. Frommann, Joh. Mertenschlager, Joh. Jaf. Grey, Conrad Mopitsch, Paul Joach. Sigm. Bauriedel und andere, beren ich mit Gewißheit mich nicht mehr erinnere. Diese Besellschaft von ausgesuchten iuns gen Leuten, Die alle mackere und jum Theil beruhm. te Manner geworden find, fam wochentlich bei ihe rem Prafes jufammen, und einer, ben die Ordnung traf, las einen lateinischen Auflas aus der biblischen Philologie ab, den der Prafes und die Mitglieder beurtheilten. Mur einer von diesen Auffagen, de modo quo comminutus est a Mose vitulus aureus Exod XXXII, 20. et Devt. IX, 21., ber einen nach, mals fehr geschickten Beiftlichen , 2. B. Ludwig, jum Berfaffer hatte, ift im Druct erfchienen, und es wurden ficher mehrere nachgefolget fenn, wenn . D. Tres

D. Tresenveuter nicht so frühzeitig gestorben wäre. Doch sind ein Paar derselben als Disputationen, die unter ihm und sonst gehalten wurden, gleichsfalls zum Vorschein gekommen. Nach seinem 1746. erfolgten Tod aber ist, die ganze Gesellschaft zu Ende gegangen.

3

## Von der deutschen Gesellschaft.

Im J. 1756. errichtete ich eine deutsche Gesells Schaft, die mit den Besegen, ihrer besondern Einrichtung und dem' Giegel \*), so ich entworfen, von E. S. Rath ju Murnberg bestättiget worden ift. Sie gewann bald Zugang, sowol von vielen bier Studierenden, worunter einige fehr geschickte teute waren, als von einheimischen und auswärtigen, gelehrten, berühmten und angesehenen Mannern, auch vornehmen Dersonen, die theils freiwillig ermählet worden, theile die Aufnahme verlanget haben. Ich, ber Stifter, mar der erfte Borfteber, Der Inspektor' M. Lobe mar der erfte Aufseher und der noch leben, de Sr. Pfarrer ju Rerfhofen, M. Martini, der erfte Sefretar, so wie dieser nachmals, nach des M. Lobe Abgang, der zweite Aufseher, und der Reftor der Stadtschule, der fel. B. R. Summel, ber zweite Eine Erlauchte Perfon, Berr Beins rich XIII. alterer Reuß, Graf und Berr von Plauen, nunmehriger gurft', deffen herr Bas ter, iett auch Rurft, Beinrich XI. Reuß, Pras fident der Gottingischen Deutschen Gesellschaft mar, murde.

<sup>\*)</sup> Siehe foldes in den Dentwurdigfeiten Altborfs tab. X. n. 11. 12.

wurde zum Prafidenten der hiefigen vorgeschlagen und Die Gesellschaft hat sich wochentlich bei ihrem Borfteber versammelt, viele gute ungebunde, ne und gebundene Auffatse abgelesen, eine ziemliche Menge derfelben drucken lassen \*) und ichrlich an ihrem Stiftungstag, ber zugleich ber Seinrichstag und das Damensfest des Prasidenten war, offente liche Reierlichkeiten gehalten. Die Gesellschaft hat ein artiges Bibliothefgen aus allen Fachern ber beutschen Literatur angeleget, mogu die ordentlichen und Ehrenmitglieder nicht geringe Beitrage liefer. ten, besonders aber der Berr Prafident, so wie der fel. Reichshofrath Freiherr von Senkenberg und der fel. Geheime Rath König von Königsthal ver Schiedene wichtige Werfe Schenften. Diefer Bucher: vorrath wird noch bei dem ehemaligen Borfteber, ber auch diese Unftalt eigentlich gestiftet und fich um die Unlegung und Bermehrung deffelben fehr bemuhet hat, aufbewahret, und es ist bafür gesorget wor, ben, daß das Bibliothefgen ndch beffen Tod bei der Universität und der philosophischen Sakultät blef. be und gebrauchet werde, nachdem nemlich die gange Gefellschaft, ohngefahr nach 12. Jahren von ihrer Errichtung an, aus verschiedenen Urfactien wieder ju Ende gegangen ift.

4.

## Von der sateinischen Gesellschaft.

Auf gleiche Beise stiftete ber sel, Professor Lagel im J. 1762, eine lateinische Gesellschaft, des R4 ren

<sup>\*)</sup> Ciehe Bibl. Nor. P.V. n. 1336-1355...

ren erster Moderator er, und der nachmalige Professor, der auch selige G. E. Schwarz erster Infreftor mar. Bon den studierenden Mitgliedern, Die sich anfänglich wochentlich bei ihm versammels ten und lateinische Auffate lieferten, die beurtheilet murden, führt eines immer das Umt des Quaftors. Diele von Diesen vorgelesenen Auffagen und andern Schriften, des Moderators, Inspettors und der Mitalieder sind, so wie die Placita Societatis bei ihrer 1764, erhaltenen Bestättigung \*), in den Druck gefommen, und befinden sich verschiedene gar vorzualiche Arbeiten in Prosa und Ligata darunter \*\*). Anfanglich hat Die Befellschaft an ihrem Stiftungs. tage auch offentliche Sandlungen und Reierlichkeiten gehalten. Ein Curator der Universität wird gewöhn. lich zum Prases gewählt und erbetten. Der erste war der nachmalige Losunger, Joh. Ad. Rud. Carl Gender von Beroldsberg, der zweite der Beheime Rath Chriftoph Joach. Saller von Hallerftein, und Der gegenwartige ut herr Sigmund Friedrich Surev von haimendorf. Dach Magels Tod wurde Berr Professor Jager Moderator, und befang Die zween ersten Prafides bei ihrem Tod in ungemein schonen lateinischen Oden. Die Gesellschaft mahlet auch Ehrenmitglieder, dauert bisher noch fort und ift eine Bierde ber Universitat.

5. Von

<sup>\*)</sup> Wobei sie auch bas von E. h. Rath bestättigte Siegel erhalten, welches in den Altdorfischen Ochkwurdigkeiten und deren Supplemententafel n. 4. 5. abgebildet ist.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Bibl. Nor. P. V. n. 1356—1361. und P. VIII. n. 936—943a. All and All and

5.

## Von einer deutschen Privatgesellschaft.

Einige Studierende, worunter feine Rorfe und befonders gute deutsche Dichter waren, errichteten ohngefahr 1776. eine deutsche Privatgesellschaft, machten fich Befege, lafen fich in ihren Berfamm. lungen allerlei Arbeiten vor, und ließen bei dem Ab. schied mehrerer Mitglieder artige Sachen brucken \*). Es hiesen Diese Junglinge: Belmes, von Scheurt, Ronig, Ungerer, Balbach, von Bbner, Rries derich, Gog, Wucherer, Colmar, Klent, Lint, Drechsler, von Draun, Schunther, von Winkler, Marperger, von Grundherr, Riederer, Joh. Phil. Siebenkees, Mannert, Dertel, Sipt, Jehmel, Zebart, Leuchs. Einige Diefer Mitglieder haben auch aufferdem gute Arbeiten und bekannte Gedichte geliefert. Im J. 1784. ift Diese Gesellschaft wieder aus einander gegangen.

XVIII. 2301

<sup>\*)</sup> Siehe Bibl. Nor. P. VIII. n. 944-955.

#### XVIII.

Von dem Kollegiengebäude, und dem, was darinnen befindlich ift.

ı,

## Von Erbauung des Kollegiums.

Sch habe im J. 1771. eine kleine Schrift zum Gedächtniß des 1571. gelegten Grundes des vortrefflichen Kollegiengebäudes der Universität Altsdorf drucken lassen, welche in den neuen Beiträgen zur Geschichte der Stadt Nürnberg des Herrn Presdigers Waldau mit einigen Verbesserungen und Vermehrungen wieder abgedrucket ist. Die Schrift ist gleichwol nicht viel ins Publikum gekommen, und ich will deswegen einige hieher gehörige Ausstüge daraus machen.

Die weisen Bater des Baterlandes mögen zwar damale, da sie Altdorf zum Musensitz wahl, ten, noch nicht im Sinne gehabt haben, eine eigents liche Universität zu stiften; dennoch liesen sie eine Bebäude aufführen, das der berühmtesten und größten Universität würdig, und mit dem wol sehr wenige akademische Gebäude in Deutschland nur zu vergleichen sind. In der Silbergasse zu Altdorf, am Ende der Stadt gegen Mittag gelegen, wurde der Platz zu dem herrlichen Kollegium ausersehen, und

und etliche Baufer, Sofrait und Barten bagu er. fauft, Die ich in besagter Schrift alle genannt habe. Um Sonntag den zoften September 1571: um 4. Uhr Nachmittag ift der erfte Stein des Rollegiengebaus des an der Ecke gegen Abend gesetget und eine filbers ne Denkminge bineingeleget worden \*). Dieronne mus Paumgartner ber jungere, als Scholarche und Curator der zu errichtenden Rurnbergischen Landschule, Christoph Sürer, Bartholomaus Gro. lock, Baumeister \*\*), und Bonifacius Mottelein, Landschreiber, ferner Baltafar Daumgartner, Dfle. ger ju Altdorf, Georg Saas, des Rathe, Georg Goringer, Stadtschreiber, und viele Burger gu Altdorf find nebst andern Bersonen bei dieser Grund. legung zugegen gewesen. Der Meifter bes Stein. werks war Georg Roffner. Im folgenden Zag, den 1. Oftober, hat man den Eckstein gegen Morgen gesetzet und gleicherweise Die filberne Denkmunge nebst einem sogenannten Guttraff, oder steinernen Gefaß mit Bein, darein geleget. Godann find die andern zwo Ecken an der Stadtmauer auch vorgefeßet und dem Werkmeister Unleitung gegeben wore den, wie er den gevierten Grund aufführen follte.

Zur Bestreitung der Kosten des Gebäudes und der Errichtung der ganzen Anstalt hat der Magistrat von

<sup>\*)</sup> Ich habe fie in dem zweiten Theil ber Murnbergis fchen Mungbeluftigungen im 21. St. 'abgebildet, ausführlich beschrieben und erlautert. Siehe auch meine Denkwurdigkeiten Alltdorfe, Tab. I. n. 1.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Grolod muß ein vortrefflicher Mann gewesen senn. Es nennt ihn auch Georg Volkamer
der iungere in einer 1572, gehaltenen Orationcula
adhortatoria ad ornatissimum D. Bart. Grolock, architectum excellentissimum.

von verschiedenen Patricien-Familien, vornehmen und andern Personen, auch milden Stiftungen, ansehnliche Beiträge, die ich in mehrgedachter Schrift verzeichnet habe, gesuchet und erhalten.

Der Bau gieng inzwischen so wohl von statten\*), daß bereits im J. 1573. das Haubt und Mittels gebäude seine Hohe bis unter das Dach erlanget hat, wie die in demselben und dem daran stehenden Thurne besindliche Jahrzahl nach zu erkennen giebt. 1574. wurde das linke Flügelgebäude und 1575. der ganze Bau fertig, und hiemit auch sogleich die Einweishung des gestisteten Symnasiums an dem Petris und Pauli Zage angeordnet, der daher noch bis heute der Universität sessisch und sowol zu dem iährslichen Rektorats Wechsel, als den scierlichen Prosnotionen, bestimmt ist.

#### 2.

## Beschreibung des Gebäudes.

Ich fomme auf die Beschreibung des Gebaus des. Es ist ein von Grund auf aus lauter Quaters steinen aufgeführtes massives Viereck, das in einem ansehnlichen langen, weiten und drei Stockwerk sohen Mittelgebaude, und zweien etwas niedrigern, doch sast eben so langen, Flügeln bestehet, und von vornen,

\*) Die Aufsicht über ben Bau hatte ber Pfleger des Stadtleins, befagter B. Paumgärtner; woher es kam, daß die Inspektion über das Bauwesen des Kollegiums lange, und zwar die 1664. dem Pfles ger verblieb, der dafür 50 fl. iahrliche Besoldung bekam. Die Prafektur des Kollegiums, oder die Inspektion im Kollegium selbst, war von der Baus inspektion,

vornen, bei bem Eingang aus ber Stadt herein, mit einer Mauer geschlossen ift, die vermuthlich bereits 1575. mit dem Saubtgebaude fertig mar. Der durch die vier Seiten ins Bevierte eingeschloffe, ne Kollegienhof ift von ziemlicher Beitschaft, fast chen so breit als lang, und in der Mitte mit einem schönen vergitterten Springbrunnen verzieret. Das Waffer zu bemfelben ift 1576. von dem Begenberg herab in die Stadt auf den Martt, ton dar in das Pflegschloß und so weiter in das Kollegium geleitet. bem Meister hans Leupold, einem Zimmermaun, aber ift diese Wasserleitung überhaubt um 400 ff. verdinget und ihm 4. Zaglohner zugegeben worden. Go ift auch 1577. erft dem Tuncher, Philipp Serel, das Kollegium zu tunchen um 70 fl. verdinget und ihm Del und Ralf bagu verschaffet worden. Durch befagten Sof geben unter ber Erde die beften Reller, Die für die Professoren somol, als den Speisemeister, angeleget find. 200 fich der linke Rlugel an bas Mittelgebaude anschließt, fiehet ein giemlich hoher viereckigter Thurn, welcher theils gum Eingang in die obern Stockwerke des Mittel . und linken Rlugelgebaudes Dienet, theils noch verschies denes in sich begreift, wovon ich weiter unten reben merbe.

#### 3. Von

inspektion, zu welcher auch noch die herbeischaffung bes Brennholzes im Rollegium gehörte, verschieden. Dem Pfleger wurde auch sonst noch allerlei in den ersten Zeiten des Eymnassums zu besorgen übertragen; z. E. die Unschaffung der Lichter für die Alumnen und die Bezahlung ihrer Wasche.

3.

# Von den Wohnungen der Professoren in dem Kollegium.

Die obern Stochwerke in beiden Rlügelgebaus ben find ju Wohnungen fur 5. ber alteften weltlis chen Professoren bermassen wohl eingerichtet, baß fie auch mit groffen Samilien und ansehnlichen Bibliothefen gemachlich Darinnen beherberget find. Eine derfelben, welche ber Berfaffer bereits 26. Jahre mit gebührendem Dank innen bat, befteht aus drei Stockwerken, indem fie nemlich auch noch Das untere auf der Erde hat, wo ehehin eine Klaffe bes Onmnafiums gewesen fenn foll. Daß nur funf weltliche Professoren hieselbst wohnen, kommt Das ber, weil die Theologen, wenn fie zugleich Rirchen, Dienste annehmen, ihre Pfatrwohnungen bei ber Rirche haben; wenn aber ein Theolog nicht Rirchen lehrer ift, tann er fo gut, als ein anderer, im Rols legium wohnen, wie wir das Beispiel vom fel. D. Seuerlein haben. In dem rechten Glügelgebaude find drei folche Wohnungen, lett, die D. Siebenkeesische, D. Stiglizische und Professor Willis sche, auf dem linken Flügel aber nur zwo, die Professor Jägerische und D. Vogelische. Diese Wohnungen werden nebft dem gangen Rollegiens gebaude mohl unterhalten und nach Bedurfniß verbeffert und erneuert.



## den öffentlichen Bibliotheken.

#### a.) Bon ber alten Universis tåtsbibliothet.

Im untern Stockwert bes haubtgebaubes zeis get fich eine Salle, oder ein aus 8 Bogen bes ftehender Porticus, in welchem 3. große verschlofe fene Zafeln hangen, beren eine funftlich gemablet ift und Die oben angeführte Inschrift, von der Stiftung des Gymnasiums, ber Afademie und ber Universitat, mit guldenen Buchstaben enthalt; auf den zwo andern find die Wappen und Namen ale ler Curatoren ber Universitat befindlich. Sier ift auch das schwarze Bret, wo vom Reftor und Senat, ben Defanen, ben Professoren und ben Privatlehrern mit der Unterschrift ihrer Defanen, die Gesete, Mandate, Programmen, Einladungen, Difvutationen und Leftions Bettel, angeschlagen merden \*). Mus Diefer Salle, Die zugleich zu einem Bersammlungsort und Spazictplat für Studenten und andere Versonen dienet, geht man gleich am Rufe

<sup>\*)</sup> Noch ein anderes schwarzes Bret ist an der Stadtfirche, ober eine Safel wird bafelbit mit angeschlagenen, offentlichen und feierlichen Drucks fcbriften, Mandaten, Programmen, Difputatios nen ic. auch angehänget und Albends wieder abe genommen. Fur Studenten und andere Perfonen ist tein eigenes schwarzes Bret ba, sie konnen aber im benothigten Fall an dem Thor des Rolles gimme unter der Pedellenwohnung anschlagen, auch Berfteigerungen u. a. angezeiget moseibst merben.

Rufe bes bemelbten Thurns in ben Gaal, in welchem die alte Universitätsbibliothet fieht. Derselbe ift ins Gevierte ziemlich weit, hoch und auch mit saubern Repositorien und Schränken für Die Sandschriften und Euriosen, versehen, so wie mit Gemablden, Bildniffen von Lehrern der Univerfis tat und andern Perfonen , von guten Meiftern gemablet, und fonft noch ausgezieret. Die Gemable be find alle des Aufbewahrens murdig, und hat von ihnen Rothscholz jum Theil die Abbildungen der Professoren nehmen und in Rupfer ftechen laffen fonnen. Es find aber in allen folgende : 1) das sonderbare Bildniß Moses sauber gemahlt; 2) Johann der Beständige, Kurfürst von Sachsen; 3) Basilius Besler, der Herausgeber des berühmten hortus Enstettenfis, von beffen erfter Ausgabe ein gar prachtig gemahltes Eremplar in uns fere Universitätsbibliothet gefommen ift; 4) Beorg Vogel und 5) Joh. Jobst Schmidmair von Schwarzenbruct, die sich beide durch Stiftun. gen für die Bibliothek verdient gemacht haben; 6) Philipp Camerarius, der erfte Profanzler; und nachstehende Professoren: 7) Joh. Piccart, der Theolog; 8) Jatob Schopper; 9) Georg Rosnig; 10) Hugo Donellus; 11) Peter Wesens beck; 12) Wilh. Ludwell; 13) J. E. Was genseil; 14) E. G. Kink; 15) Caspar Hof-mann; 16) Ludw. Jungermann; 17) Mich. Piccart; 18) Joh. Casp. Odontius; 19) Ab. dias Trew; 20) Joh. Paul. Selwinger; 21) Joh. Leonh. Schwäger; 22) Christoph Molis tor; 23) D. W. Moller; 24) M. D. Omeis; 25) Ch. G. Schwarz; 26) J. W. Leuerlein; 27) Mich. Relsch; 28) Mich. Adelbulner; 29) Tot.

Joh. Mik. Weiß. Auch ein Bildniß D. M. Lusthers ist da, mit der Feder entworsen, dessen Haubt statt der Haare eine sehr kleine Schrift vorsstellt, von J. Mayer, von Stuttgardt gebürtig, 1686. verfertiget. Berschiedener anderer Lafeln nicht zu gedenken.

Die Bibliothek felbst, ist, aus einem engern Zimmer des obern Saales im Mittelgebaude, im J. 1644. herunter in den gegenwartigen Saal, der vorhin ein Auditorium war, gebracht und zu dem heutigen Gebrauch inauguriret worden, wie folgende Inschrift lehret, die über einem Schrank, in welchem Handschriften verwahret sind, besind, lich ist:

BIBLIOTHECA HVC TRANSLATA. AVSPICIIS

NOBILISS. AMPLISS. DOM. SCHOLARCHARVM LVCAE FRIDERICI BEHAIM ALBERTI POEMERI

GEORGII IMHOF

10DOCI CHRISTOPH. KRESS

SEPTEMVIRI ET SENATORVM

OPTIME MERENTIVM

RECTORE MAGNIFICO

THEODORICO HACKSPAN

SS. LING. PROF. PVB.

BIBLIOTHECARIO GEORGIO KÖNIG S. S. THEOL. D.

ANNO

M DC KLIV. \*)

Tay

\*) Ciehe Ge. Koenigii de studiis virorum illustrium in condendis bibliothecis oratiuncula habita, quum Senatus Nor. Vniversitatis Altors. Bibliothecam insignibus donariis locupletatam ex arctiore in ampliorem locum transtulisset. Alt. 1644. 4.

#### 162 XVIII. Bon bem Rollegiengebaude,

Ich wurde von dieser wirklich vorzüglichen und zahlreichen Bibliothek, die immer anmächst, so daß es schon an Raum gebricht, die vornehmsten Schäse und wichtigsten Handschriften auszeich, nen, wenn mir nicht Herr Waagamtmann von Murr zuvorgekommen wäre, der sie bereits umständlich und ausführlich beschrieben hat \*). Das für will ich der vielen Wohlthäter und Stifter ges denken, durch welche die Bibliothek errichtet, dies her angewachsen ist, und noch unterhalten und vermehret wird.

Der erste Grund wurde im J. 1598. dazut geleget, da des sel. M. Georg Siegels, der Theodogie Professors und Pastors allhie, Privatbibliothet, theils durch Testament, theils auf andere Weise, der Universität heimgefallen ist.

Ein dankbarer Schüler der Universität, Gesorg Vogel, der Rechte Kandidat, vermachte 1626. als er zu Leiden auf dem Todbette lag, der Bibliosthek 300. Gulden, von deren Zinsen sie noch ichreslich vermehret wird. Ihm ist in dem Bibliotheksfall

\*) Micht nur in der Beschreibung der vornehmsten Merkwürdigkeiten zu Murnberg und auf der hohen Schule zu Altdorf, S. 569 ff., sondern auch, und zwar am allerausführlichsten, in der Memorabilium Bibliothecarum publ. Norimbergensium P. III. pag. 29—138. Was sonst noch für Nachrichten von dieser alten Universitätsbibliothet vorhanden sind, siehe in Bibl. Nor. P. V. n. 1360. 1362—68. und P. VIII. n 955—59. In dem Journal von und für Deutschland, 1786. I. St. S. 56 ff. steht ein Verzeichniß einiger auf dieser Bibliothet bessindlichen Handschriften, welches ich eingeschickt babe.

faal diefe Inschrift über sein allda aufgehangtes Bildnif gesette worden :

> MEMORIAE AETERNAE SACRYM GEORGI VOGELI OVI HONESTO LOCO NATVS NORIBERGAE HONESTATI ETIAM PIETATIQUE. DVM VIXIT LITAVIT HANC ACADEMIAM STVDIORVM SVORVM NVTRICEM VITAEOVE ET MORVM RECTRICEM LEGATO CCC. FLORENORVM IN VSVM BIBLIOTHECAE PIEQUE PROSECUTUS. OBILT LYGDVNI BATAVORVM AN. CIDIDCXXVI. PRID. NON. JANVAR. FORMA GENVS SPLENDORQUE ET' OPES POST FATA VALETE HOC HABEO QUODCVNQVE DEDI PIETATE MAGISTRA.

Ein ansehnlicher Nurnbergischer Patrizier, Jo. hann Jobst Schmidmaier von Schwarzens bruck, ein großer Freund der Studierenden und wahrer Bohlthater unfrer Universitat, schaffte schon 1640. mit großen Kosten eine morgenlandische Druckerei zu arabischen, sprischen, hebraischen und rabbinischen Buchern an. Der berühmte Theodor Backspan, den Schmidmaier fehr achtete, war ber Bermittler und hat auch diese Lettern zu Ehren Des Stifters in seinen Schriften am ersten ges. brauchet. Gie werden noch bis Biefe Stunde in der Bibliothet in gewöhnlichen Schriftkaften auf. bewahret, und ist auch das oben angeführte vor-treffliche Bildniß des Stifters daselbst zu seben. Im 3. 1644. hat eben Diefer große Wohlthater auf Betreiben des damaligen Curators, Lufas Frie, drid

brich Behaim, der Universität noch 1000. Guls den vermachet, von deren Zinsen die akademische Bibliothek mit Büchern bereichert wird. Das Kaspital steht auf dem Vormundamt zu Mürnberg und ist seit 1698. auf den Gasthof zur güldnen Gans daselbst geliehen. Von dessen Interessen, so wie noch einigen andern, schafft iährlich der zeitige Rektor Bücher an, durch welche gute Einrichtung es geschieht, daß immer aus allen Fakultäten und Fäschern der Gelahrtheit die Bibliothek vermehret wird.

In eben dem J. 1647., in welchem Schmids maier sein anschnliches Vermächtniß durch den Tod bekräftigte, vermachte auch ein edler Jüngling, der hier in dem blühendsten Alter starb, Johann Diets rich, edler Panners und Freiherr von Taube, ausser einem Angedenken, welches er den sämtlichen Professoren hinterließ, noch 300. Gulden zur Unisversitätsbibliothek.

Der gelehrte M. Sebald Schnell, Inspektor ber Alumnen, hat im J. 1651., so wie zwei Jahre barauf der berühmte D. kudwig Jungermann, beide ihre Privatbibliotheken der hiesigen öffentlichen durch ihren letten Willen zugedacht, und dies ser hat auch noch sein vorzügliches lebendiges Kräuterbuch, worinnen er mehr als 2000. Pflanzen gestammlet, der Bibliothek vermachet.

Aus des Profanzlers, Johann Christoph Oelbafen von Schöllenbach, Verlassenschaft sind 1040. Stück gebundener Bucher, theils von den Eurastoren der Akademie erkauft, theils von des Versstorbenen Sohnes, Hieronym. Velhafen, Freigesbigkeit in unste Vibliothek gekommen, und ist diese gedops

gedoppelte Handlung durch folgende Inschrift verewiget worden :

> IN HAC BIBLIOTHECAE PARTE (EX ALTERA EMTIONIS TITVLO A FRATRE ACQVISITA HVICQUE ADDITA MAGNIFICO NOBILISSIMO PERSTRENVO PRVDENTISSIMO

CVRATORVM ACADEMIAE HVIVS COLLEGIO SINGVLARIS MUNIFICENTIAE GLORIAM SIBI VINDICANTE)

OLIM SVA

NVNC LEGATI IVRE NOSTRA VIVERE VOLVIT ET NOMINIS FAMAM PER-PETVARE

> CAETERA MORTALIS VIR NOBILISSIMVS

DN. HIERONYMYS ÖLHAFEN A SCHÖLLENBACH PATRIC. NORICVS

> QVI COLLATIS AMPLISSIMIS BENEFICIIS A MAGNIFICO ET NOBILISSIMO PARENTE DN. IOH. CHRISTOPHORO OLHAFIO AB ET IN SCHÖLLENBACH ICTO CELEBERRIMO IN HANC VNIVERSITATEM CVIVS ERAT

PROCANCELLARIVS HANC ETIAM PATERNAE HEREDITATIS PARTEM

TESTAMENTO ADIECIT. I GRATITUDINIS TEST. ERGO H. M. L. M. P. ACADEMIA ALTDORFINA clolocux.

Ein fehr maderer Apotheter zu Murnberg, Joh. Leonh. Stoberlein, der eine fostbare und auserles sene Bibliothet, Naturalien, Medaillen und Runfts fachen gefammelt, beständigen Umgang und einen starfen

starken Briefwechsel mit Gelehrten unterhalten, unsers D. Wagenseils und überhaubt Altdorfs besonderer Freund war, vermachte seine medicinischen Bucher in die Universitätsbibliothet und die philosophischen der philosophischen Fakultät, von welchen lettern Buchern hernach in einem eignen Artikel ausführlich geredet werden soll.

Der gar wohlthätige D. Joh. Bohm zu Benedig, ein gehohrner Preusse, der aber mehr Murnberg für sein Baterland gehalten, verchrte der Universität schon bei seinem teben ein gar schones Berbarium und hinterlies ihr nach den Tod seine Bibliothek.

Im J. 1708. sind D. Wagenscils rabbinische Bücher um 450. fl. erkanset und in unserer Bibliothek in einem eignen Repositorium aufgestellet worden. Die Euratoren der Akademie haben 100. fl. zu der ren Erkauf hergegeben, und ich miss bei dieser Geslegenheit rühmen, daß dieselben ihre Freigebigkeit und Unterstüsung der Bibliothek noch öfter erwiessen haben. So sind, ausserdem, was sie bei den oben gemeldeten Delbasen schen und den eben erwähnten Wagenseilischen Büchern gethan haben, anschnliche Beiträge zur Anschaffung der kostbaren Sammlungen, des Muratorii seriptorum rerum Italicarum, der Grävischen und Burmannischen Thesauren und der Senkenbergischen Ausgabe des Begerischen Korpus Juris Civilis von ihnen erhalten worden.

Der bekannte Friedrich Rothscholtz, welcher ber Universität allerlei Dienste erwiesen, hat auch beren Bibliothek nicht nur alle Verlagsbucher ber von ihm mit übernommenen Tauberischen Buchhand, lung, lung, sondern auch bei 400. Stud guter gebundener Bucher, worunter schone historische Werke geswesen, geschenket, und über dieses dem damaligen Bibliothekar, Prosessor Rohler, noch einen Schenztungsbrief von 100. fl. behändiget, von deren Zinssen alle 3. Jahre ein dienliches Buch angeschäffet werden sollte, welches Kapital aber nach seinem Tod nicht erhalten werden konnte.

Zu Ehren und Angedenken eines zu Stras, burg 1745, verstorbenen iungen Mürnbergischen Arzetes, D. Joh. Philipp Dietelmair's, des Bruders unsers ehemaligen würdigen Lehrers, gab dessen Mutter, Frau Regina Katharina geb. Wülfer, der Bibliothek nicht nur einige ansehnliche medicinissche Bücher, sondern verehrte ihr auch noch 100. fl. von deren Nutznießung bereits viel Gutes angeschaffet und mit dem Dietelmairischen Wappen verssehen wurde.

Ein in seinem Leben gewesener großer Freund der Akademie und ihrer Lehrer, der sel. Paul Jazsed von Marperger; schenkte 1753. der Universsitätsbibliothek ein bei der Rentkammer zu Amberg angelegtes Kapital von 1000. fl., dessen Zinsen zur Anschaffung neuer Bücher verwendet, diese aber mit dem Marpergerischen Wappen und dieser Unterschrift bezeichnet werden: Bibliothecae Acad. Altdorf. ex beneficio fundation. Pauli lacobi de Marperger August. Imperat. et Reip. Norimberg. Consiliarii. 1753. \*)

L4 Der

<sup>\*)</sup> Ein damals bier ftudierender Klient von ihm, Phil. 201br. Christfels, hat deswegen 1757. eine eigr e

#### 168 XVIII. Bon dem Kollegiengebaude,

Der sel. D. Joh. Traugott Adolph, Professor ber Medicin, der 1771. unverheirathet gestorben ist, vermachte der Universität seine meiste Verlassenschaft und seine Bibliothek, aus welcher das wichtigste und was noch nicht vorhanden war, in die öffentsliche Bibliothek gekommen, das übrige aber verkauft worden ist.

Eine groffe Menge berer, ble einzelne Werke und Bucher geschenket haben, fann ich, bei aller Dankbarfeit, Die wir gegen fie hegen, unmöglich anführen und will baher nur folgender Erwähnung thun: ber Rurft von Offfriesland, Georg Albs recht, verehrte 1732. Die deutsche Uebersetung von Vbbonis Emmii trad. de Frisia orientali; die bees ben unvergeflichen Curatoren und Ephoren der Afademie, Bieron. Wilh. Phner von Efchenbach und Paul Carl Welfer von Neunhof, machten ansehn. liche Befchente, iener mit ber feltenen Lutherischen Bibel von 1524, auf Pergament gedruckt und mit gemahlten Riguren gezieret, und diefer unter andern mit dem Kennicottischen hebraischen Bibelmert; und ber herr Kardinal Borgia beehret uns neuerlich mit ben schonen Werken, Die aus seinem Museum berausgegeben merden.

Ueber diese alte Universitätsbibliothek und die das bei besindliche Disputationssammlung ist ein brauchs barer Katalog vorhanden, den auf Kosten der Eustatoren der damalige Bibliothekar, Prof. C. G. Schwarz,

Lobrede auf diesen Wohlshater gehalten, und der sel. Prof. Nagel hat dazu mit einem Programm eingeladen. S. beide in Bibl. Nor. P. V. n. 142. und 151.

Schwarz, durch den Kandidat Christoph Bonaventura Zerzer 1749. hat verfertigen lassen.

In dem Bibliotheksaal werden aber auch noch allerhand Euriosen ausbewahret, von denen wenigsstens einige angesühret zu werden verdienen. D. Wagenseil vermachte seine Sammlung von Naturalien und Antiquitäten hieher. Darunter ist die lappländische Zaubertronnnel, welche auch in einem gedruckten Holzschnitt abgebildet ist, und die Originalmaschine seines Wassertretters, den er auf der Donau vor den Kaiser Leopold I. selbst probirte, wo er auch, so wie auf dem Zurchersee, die Probe aussbielt.

Von einem Altvorsischen Pfleger, dem sel. Chrisstoph Elias Oelhafen von Schöllenbach, wird ein artiges 1720. erhaltenes Geschenk hier aufbewahret. Es ist ein sogenannter Gloduspokal. Julius Casar kniet auf dem Piedeskal und trägt die Erdstugel auf der rechten Schulter, welches Vild durch die unten im Fuße des Pokals eingegrabenen lateinischen Verse erkläret wird. An den 4. Seiten des Fußgestelles sind in so viel Feldern die Sindbilder der Monarchien nach dem Gesichte Daniels. Das Fußgestell und Julius Casar sind verguldet. Die Erdfugel aber ist silbern, und mit dem darauf stehenden doppelten Adler wird der Deckel abgehoben \*).

Der Sohn dieses Brn. von Welhafen, der sel. General : Feldmarschall : Lieutenant, Georg Christoph Welhafen von Schöllenbach, hat zu den Euriosen & 5

<sup>\*)</sup> Ich habe biesen wirklich artigen und funftlichen Pokal noch weiter beschrieben und abgebilbet in ben Denkwurdigkeiten Alltdorfe, Tab. XIII.

#### 170 XVIII. Bon bem Kollegiengebaube,

in der Bibliothek ein anderes Geschenk hinzugethan, den Degen nemlich, den der Ronig in Schweden Rarl XII. bei Bender geführet, und dessen Klinge mit schoner guldener arabischkuficher Schrift gezie, ret ist. Noch ist eine kleine artige Sammlung von allerhand merkwurdigen Münzen und Medaillen vorhanden.

Worher standen, wie noch in allen Abbildungen ber Bibliothek zu sehen ift, etliche von D. Mor. Soffmann mobl bereitete Stelete in Diesem Saal: 1) das Pferd, worauf der Winterfonig Rurfurft Griedrich V. von der Pfalz nach Prag foll geritten fenn, barauf 2) ein Croat fist, welcher chedem in bem Bald zwischen Birnthon und Altdorf, wegen begangener Raubereien und Mordthaten, von den Altdorfischen Burgern ethaschet und todtgeschlagen wurde; 3) ein Bar von ungenieiner Groffe; 4) ein Birfch, welcher einen Dileger in Engelthal, Phil. Jat. Tegel von Kirchensittenbach, tobt geftoßen. Es find aber Diefe Stelete, weil fie viel Plat eins genommen, neuerlich hinweg und in einen schicklis chern Ort, in die Anatomickammer, verseget, wos selbst sie wohl angebracht murden.

Die Aufsicht über die alte Universitätsbiblio, thek ist zwar mir anvertrauet, aber bei meiner Schwachheit und Unvermöglichkeit vertritt mich herr Prof. Ronig.

b) von der Stöberleinischen philo-

Bunachst an dem Bibliotheksan, im untern Gesschoß des Mittelgebaudes, ist der philosophische Horisal,

faal, mofelbit in Schranken die Bibliothef aufbewah. ret wird, die der philosophischen Kakultat eigen, und derfelben von dem oben ermahnten Apothefer gu Mirnberg, Joh. Leonh. Stoberlein, vermachet worden ift. Seine Bittme, Dorothea Urfula, geb. Gürleger, hat noch 500 fl. dazu legiret, von welches Kapitals Interessen die Bibliothet ichrlich vers mehret wird \*). Der Senier der philosophischen Rafultat hat die Aufsicht Darüber, und Die Mitglie. Der der Sakultat felbit den ausschließenden Gebrauch der Bibliothef, welche noch nirgende beschrieben ift, weswegen ich hier einiger der vornehmsten Werke und Bucher Ermahnung thun will. Es finden fich in derfelben unter andern guten und zum Theil fels tenen Buchern folgende: eine gahlreiche Sammlung alterer Topographien; alle Kircheriana; Merians Theatrum Europaeum, Voll. XXI.; Vghelli Italia Sacra, Voll. X.; Begeri Thefaurus Palatin. et Brandenburg. Voll. IV.; Sallengre Thefaurus Antiqu. Rom. Voll. III.; Pezii Thesaurus Anecdotor. Voll. VI.; das Chronicon Gottwicense; I. B. Menckenii Scriptores rerum germanicarum, praccipue Saxonicarum, Voll. III.; Liebii Gotha numaria; Suidne Lexicon ex edit. Kusteri, Voll. III.; eine schone Sammlung vortrefflicher Ausgaben von griechischen und lateinischen Rlassifern; Die wichtige

<sup>\*)</sup> Daß nicht Stöberlein felbst, sondern seine Wittwe dieses Kapital von 500 fl. vermacht habe, steht schon in den Acis S. Saecularium Academiae Altorsinae pag. 44. ob es wol in andern Nachrichten von dem Manne gesagt wird. Bon ihr sind auch noch ihr und ihres Mannes, so wie dessen Baters und Großvaters, Portrate dazu geschenket worden.

noch nicht gedruckte von Prof. E. G. Schwarz ins Ronigliche Rabinet nach Wien 1742. gelieferte Des Duftion: ob und wie weit der von der Königin Mas ria Therefia ihrem Gemahl, bem Bergog grang. pon Lothringen, beschehene Auftrag ber Mitres gentschaft, nicht minder Die Administration der Bobs mifchen Churmurbe, nach ben Fundamentalgefeten gegrundet, und ber pragmatischen Sanktion gemäß sei, im MS.; und endlich das berühmte Leysische Worterbuch in der Handschrift, welches herr von Murr allein befchrieben hat \*), ich aber noch genauer anzeigen will. Der Verfasser, Franz Jakob Leys, war von Antwerpen geburtig und von 1702. bis an seinen Tod 1732., Sprachmeister zu Altdorf, ein in Wiffenschaften und europaischen Sprachen sehr geschickter Mann, ber zweierlei Berte, mor-an er viele Jahre gearbeitet, hinterlassen hat. Das erfte ift ein Kranzofisch . Spanisches und Spanisch . Frangofisches terifon, welches in der eignen Sand. schrift des sel. Mannes, die wir besißen, den Titel führt: Livre instructif, ou Nouveau Dictionnaire François Elpagnol. Die Aufschrift, die ich selbst in dem Mirnb. Belehrten steriton und nach mir herr von Murr anführte: El gran Tesoro de la lengua Espannola, o Diccionario etc. ist aweifeles ohne Dieienige, welche dem Werke, das schon bei Lebzeiten des Verfassers auf Subscription heraus. Kommen follte, und zu welchem nach seinem Tod Die Wittme einen Verleger suchte, mare vorgesetet

<sup>\*)</sup> In feinen Merkwurdigkeiten von Nurnb. C. 576. f. und in den Memorabilibus Bibliothecarum publ. Norimb. et Alt. P. III. p. 141 sqq.

worden \*). Da nichts aus dem Druck wurde, faufte der fel. Prof. E. G. Schwarz das aus 6. ftarken Folianten bestehende Originalwerk ber Bitt. we fur die Stoberleinische Bibliothet ab. Das nach Gotha auf den Friedenstein gefommene Erem. plar aber ift vielleicht die jum Druck bestimmt ges mesene Abschrift. Es ist ewig Schade, daß es nicht jum Drud gefommen ift, indem es an Boll. ffandigfeit, Genauigfeit und nutlicher Einrichtung seines Gleichen nicht hat. Es ift auch durch des Sejournant Nouveau Dictionnaire Espagnol - Francois et Latin etc., nicht überflüßig gemacht wor, ben. Denn obwol nicht zu laugnen, daß Ses fournant fehr befriedigend und Leys ofters ju weitlauftig ift, fo hat indessen doch dieser vor jes nem noch diefes voraus, daß er die Beweisstellen der Bedeutungen oft recht genau, mit Angabe des Buche, des Kapitele, oder der Seitengahl des Schriftstellers, aus dem fie genommen find, ans führt. Aus der Probe, die herr von Murr mit einem einzigen Bogen giebt, kann auch auf das ganze weitlauftige Werk nicht geschlossen werden, dem übrigens felbst hr. von Murr Gerechtigkeit wiederfahren laffet, und ben großen Bleiß in der Phraseologie ruhmet. Das andere Wert, das wir noch von Leyfers Bleif und eigner Sand haben, ift ein Italianisch Deutsches und Deutsch Stalia. nisches Lerifon, aber von ungleichem Werthe; benn es ist recht buchstäblich ein Worterbuch, und von aller Phraseologie entbloßt, macht aber bennoch mes gen

<sup>\*)</sup> C. Fasti Vniuers. Alt. A. 1720 et 21. pag. 177. sqq. und Rugliche Arbeiten der Gelehrten im Reich, Ct. 2. C. 185 f.

#### 174 XVIII. Von dem Rollegiengebaude,

gen der weitläuftigen Schrift 5. starke Foliobande aus. Es hat den Titel: Ozio Altorsino. opera Academica, o sia Dizzionario Italiano-Tedesco, con infiniti e varii Essempli, libro utilissimo a qualunque sorte di Persone, da Francesco Giacomo Leys.

### c.) Von der Trewischen Bibliothek und dem Museum.

Weil befagter Sr. von Murr die Trewissche Bibliothef mit ihren vornehmsten Schäfen so genau und umständlich beschrieben hat, als es von diesem fleißigen Gelehrten, der sie wohl kannte und nutze, zu erwarten war \*), so begnüge ich mich, nach einer vorausgeschlickten Erzählung von ihrer Stiftung und Aufrichtung, nur eine Beschreibung im allgemeinen mitzutheilen.

Der bekannte, unsterbliche Scheimerath, D. Christoph Jakob Trew, machte, aus Dankbarkeit und außerordentlicher Musenliebe, der Universität Altdorf ein Geschenk, welches eines Fürsten, ia wol eines Königes, würdig gewesen wäre. Nürnberg hat seinen Großvater, Abdias Trew, da er im dreißigiährigen Kriege brodlos wurde, ausgenommen, und zur eben erledigten mathematischen Prosession zu Altdorf bekördert, auch ihn sonst noch auf mancherlei Weise unterstüßet. Christoph Jazkob, der dankbare Enkel, schenkte dasür eben dies ser Universität, wo sein Großvater als berühmt ges wordener Lehrer stand, und er selbst den Grund

<sup>\*)</sup> In feinen bereits angeführten Schrifte. .

feines Wiffens geleget, fo wie die erfte Stufe ber Ehre bestiegen, feine fchon feit vielen Jahren felbit bei Auswartigen bekannte unvergleichliche Biblio, thet mit bem Runft, und Naturalien : Museum, fo er bis an feinen Zod stattlich vermehrte.

Mir felbft, ale damaligem Reftor, übergab er am 25. Jun. 1768. fein Gefchent. Unschnliche Manner, als Benannte des Großern Raths au Murnberg, bestättigten die freigebige Sandlung, mobei fich der Stifter den Befit feiner Schatze bis an den Tod vorbehielt. Alle Diefer am 18. Jul. 1769. erfolgte, fette feine Wittme, Frau Marg. Avollonia gebohrne Bohner, noch ein Kapital von 6000 fl. zu Dieser Stiftung aus, von beffen Binfen nicht nur die Bibliothek vermehret, Die anges fangenen Werke fortgesete und nachgeschaffet, sons bern auch die mit verschiedenen Unstalten beschäfe tigte Personen belohnet und die Gelder überhaubt fo pertheilt merden follen, wie es der fel. Stifter in einem eignen Auffate verordnet bat.

Bald darauf wurde die Trewische Bibliothek mit den Rabineten durch die Beforgung der Curato. ren, und besonders des verewigten Paul Rarl Welfers von Meunhof, an Ort und Stelle gebracht, hierauf aber von dem fel. Professor Magel und mir, mit Beihulfe einiger Studierenden, auf dem fogenann, ten untern Saale des Kollegien. Mittelgebaudes in vier großen bagu erbauten Zimmern und einem bas zwischen laufenden Salon, in welchem vornemlich Die Maturalien befindlich find, aufgerichtet. Dach Endigung des Baues und der ganzen Einrichtung, die so schon und geschmackvoll, als möglich war, gemacht murde, erfolgte an dem Namens, und Begrab,

#### 176 XVIII. Bon bem Rollegiengebaude,

Begräbnistage bes großen Stifters; nemlich an Jakobi 1770. die Einweihung des Trewianums in Gegenwart der sämtlichen Euratoren, des Profanzlers, der Trewischen Anverwandten und viesler Fremden mit großer und der Sache würdiger Feierlichkeit\*). An dem nemlichen Jakobitage wird ichrlich zum Gedächtniß der Stiftung im Namen des Rektors ein öffentlicher Anschlag von dem zeistigen Programmatarius geschrieben, der etwas aus unsern öffentlichen Bibliotheken und besonders aus der herrlichen Trewischen erläutert \*\*).

Es besteht aber die ganze Schenkung: 1) in Handschriften; 2) in raren, curiosen, philologisschen, literarischen, meist aber physikalischen und medicinischen Buchern und kleinen Abhandlungen; 3) in Disputationen; 4) in allerhand Porträten, oder einer Kupferstichsammlung von hohen Häubtern, Abelichen Regierungs Militärischen Gelehrten Bürgerlichen und seltenen Personen; 5) in Abbildung besonderer natürlicher und ökonomischer Dinge; 6) in einigen zur Erperimentalphysik und Mesdicin gehörigen Maschinen und Instrumenten; 7) in Produkten aus den drei Reichen der Natur; 8) in Asservatis et Praeparatis Anatomicis; 9) in einigen durch besondere Kunst versertigten Stücken;

<sup>\*)</sup> Siehe meine Sammlung aller Sandlungen und Schriften, welche bei der am Jakobitage 1770. ere folgten feierlichen Einweihung geschehen und jum Borschein gekommen sind. Fol.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Bibl. Nor. P. V. n. 153. und P.VIII. n. 674.

10) in Registern über die Abtheilungen dieser Sammlung; 11) in Mahlereien, und 12) in allen in dem Trewischen Hausgarten zu Nürnberg befindlich gewesenen Gewächsen, welche dem botanischen Garten der Universität abgegangen sind.

Die eigentliche Bibliothek bestand, als wir sie erhielten, aus mehr als 34000. Büchern, wenn man nemlich die zusammengebundenen einzeln zährlet, und aus mehr als 50000. Stücken, wenn man die Dissertationen dazu nimmt, deren allein 16596. in 346. Bänden sind, ohne die Episteln und Programmen zu rechnen. Ueber alles dieses ist ein vollständiger Katalog in vielen Bänden vorhanden. Bon demselben ist noch bei Lebzeiten des sel. Stifters die erste Settion gedruckt worden, welche die Journalensammlung, mit den Aftis und Diariis, nach dem Unterschied der Sprachen verzeichnet und mit der Abbildung der Trewischen Bibliothek, wie sie zu Nürnberg in der Behausung ihres Besiszers geordnet war, versehen ist.

Diese Journalensammlung ist in einem eignen Zimmer zusammengestellt und betrug bei dem Tod des sel. Mannes schon 2854. Bande. Daß in dies sen 24. Jahren, in welchen Altdorf die Trewische Bibliothet besitzet, ein großer Zuwachs durch Nach, schaffung erhalten worden ist, und noch ein größer rer hätte erhalten werden können, wenn man die Universität nicht durch den Abzug der doppelten tos sung beschränket hätte, ist leicht zu ermessen. Man kann inzwischen sagen, daß diese Bibliothek sast als les begreift, was nur von kostdaren, anatomischen, chirurgischen, botanischen und zur Naturgeschichte gehörigen Werken von dem sel. Stifter, und nach M

\*) Was fonst noch von Schriften zur Kenntniß und Beschreibung dieser Stiftung und Bibliothet geshöret, siehe in Bibl. Nor. P.V. n. 144—154. und P. VIII. n. 673—675.

d.) Von

#### d.) Von der Schwarzischen Bibliothek.

Diefe mar bas Gigenthum bes veremigten Prof. Georg Christoph Schwarz, Inspektors des Alumneums und der Defonomie, der fie durch eine. testamentliche Verordnung jur öffentlichen Bibliothet bestimmet hat. Gie enthalt auffer einigen Sand-Schriften bloß allein Bucher und fleine Schriften aus bem XV. und vorzüglich aus bem XVI. Sahr hundert bis auf das 3. 1550. Unter den Manus scripten ist ohne Zweifel das wichtigste: Constitutiones et Decretales Epistolae Pontificum cum Glossis, Es ift in Großquart. Format mit gothischer Schrift auf Pergament gefchrieben und fehr alt. Die Ingahl der gedruckten Bucher und Schriften mar bei bem Tobe bes Stifters 11889. nemlich : aus dem XV. Jahrhundert 515. und aus dem XVI. 11374. Dach dem im J. 1792. erfolgten Tode deffelben ift fie schon mit mehr als 50. Studen vermehret wors ben, und sie wird auch in Zufunft so vermehret werden, wie es der gond, deffen Gumme gur Beit noch nicht bestimmt werden fann, erlauben wird. Denn diefer Rond fann erft aus der übrigen, der Universitat auch testamentlich verschafften, Berlas fenschaft bes fel. Mannes formiret werden, wann selbige gang in Geld verwandelt und als Kavital ficher angeleget ift. Die Bibliothet foll nach ber Berordnung ihres Stifters ftets einen eignen Auf. feber haben. Der gegenwartige erfte und vom Stife ter felbst ernannte ift herr Prof. Ronig. Ratalog der Bibliothet hat der fel. Befiter mit der möglichsten Genauigkeit nicht nur verfertiget, son. bern auch mit seiner eignen schonen Sand sehr nied. rich)

lich geschrieben, und er ift murdig, gebruckt zu merben. Unter den Schriften des XV. und XVI Jahrhunderts befinden fich mehrere Editiones principes von lateinischen und griechischen Rlassifern und Rirchenvatern, unter welchen ber vorzüglichfte Werth dem Regiomontanischen Manil zufommt, den Schwarz selbst in einer eignen Kommentation 1764. beschrieben hat. Die größte Angahl ber Schriften des XVI. Jahunderts betrift die Reformationsgeschichte. Bon ben Schriften Luthers ift Die Sammlung fo vollständig, daß in gan; Deutsche land nur febr menige eben fo vollständige und viel. leicht feine vollständigern Sammlungen angetroffen werden. Ueberdieß find auch fehr zahlreich die Collectionen von den Schriften Joh. Bugenhagens, Andr. Carlstadts, Joh. Cochlaus, Joh. Ecks, Sier. Emfers, Def. Prasmus, Ulr. von Sutten, Phil. Melanchthons, Thom. Murners, Joh. Decolampadius, Andr. Offanders, Cafp. Schangeiers und Ulr. Zwingly's. Diese Biblio. thet wird noch in eben der Kanimer, in welcher fie ber fel. Befiger hatte, im britten Stockwerf bes Haubtgebaudes des Rollegiums, aufbewahret.

Ausser der Göttingischen möchte wol schwerlich eine deutsche Universität senn, welche die Quichersschäse auszuweisen hat, die wir in diesen vier öffentslichen Vibliotheken besissen. Noch prangte aber auch das kleine Altdorf immer mit grossen Privatsbibliotheken, von denen ich bei dieser Gelegenheit ein Wort reden will. Schon in diesem Jahrhundert waren die J. B. Zaierische, die Dietelmair's sche, die Seumannische, die Nagelische, die Rinkische, die E. G. Schwarzische, die B. A. Spießis

Spießische, und die Wagenseilische hier, welche dem Literator alle befannt sind und ihre besondern verschiedenen Borguge hatten. Auch die Sabris ciusische und Seuerleinische, welche nach helms stadt und Gottingen gefommen find, murden große tentheils hier errichtet und gesammlet. Schabe, daß Diese Bibliothefen alle meiftens zerftreuet more den, bis auf die Rintische, welche sich gang in der Dalmischen zu Regensburg befindet. Wagenseilischen sind die Handschriften zu Leipzig und die rabbinischen Bucher hier. Von der Dies telmair'schen bat ben wichtigften gur Rirchenges schichte gehörigen Theil ein Gohn zu Rurnberg, Berr Diak. M. Paul Augustin Dietelmair, behalten. Die vortreffliche Sofferische, die vor furgem erst nach Murnberg abgeführet wurde, wird auch bald Diefes Schicffal ber Zerstreuung erfahren.

Begenwartig find nur im Rollegiengebaude, folgende vorzügliche Sammlungen, deren ich allein aedenken will. Die D. Stigligische, welche von ber eleganten Jurisprudeng, ben Rechte, und ans dern Alterthumern und den flassischen Schriftstels lern viel fostbares enthalt; die D. Siebenteeste Sche, welche in allen Sachern ber Jurispruden; und Literatur, fo wie durch besondere Sammlungen, 3. B. von protestantischen Kirchenordnungen, von beutschen Spruchwörtern, von Disputationen, vornemlich jum Recht ber Natur, fich auszeichnet; die Prosessor Jagerische, welche ausser den historifchen und zur Sprachfenntniß gehörigen Buchern die vorzüglichsten Ausgaben der griechischen und romischen Klassiker begreift; die D. Vogelische, welche herrliche Werke zur Botanif und der Nature M 3 aeschichte

geschichte enthält; und meine eigne gedoppelte, die Murnbergische nemlich, Die ich in 8. Theilen bes schrieben habe, und die nach meinem Zod jum of. fentlichen Gebrauch fommt, so wie meine zahlreiche Saubtbibliothet, in welcher ich vornemlich Die Ras cher der Philosophie, der Reichs : und Gelehrten. Geschichte und Der historischen Sulfswissenschaften nach Bermogen und Gelegenheit angefüllet, ingleis chen auch besondere Sammlungen angeleget habe, s. E. zur akademischen Geschichte, die Elzevirischen Republifen, Camerariana, eine glottische Biblios thet und eine fleine gur Teufels , und Gefpenfters Geschichte, ingleichen eine Bibelfammlung, Die mit ben meisten theologischen Buchern von meinen Bas tern herkam und Die ich nur mit auter Bequems lichkeit und nicht allzueifrig fortfeste.

### 5.

#### Von den Auditorien.

An den Bibliotheksaal stößt unten im Mittelgebäude das philosophische Auditorium, wie ich oben schon gemeldet habe. Es wird in demselben gelesen; die viertheliahrigen Eramina der Nurnbergischen Beneficiarien und andere Fakultätens Eramina der Kandidaten werden darinnen gehalten; so wie auch die der philosophischen Fakultät zustehende Stöberleinische Bibliothek in Schränken, nebst andern Sachen, hier aufbewahret wird.

An demselben folgt das theologische Auditorium, welches vermuthlich von der Pfinzingischen und Geuderischen Familie gestiftet und erbauet wurde, weil von mehrern Pfinzingen und GeuBeudern und deren Gemahlinnen gemahlte Wap. pen mit ihren Namen und der Jahrzahl 1574. und 1575. in den Fenstern zu sehen find. Dieses Audi torium ift von fo großer Weitschaft, daß bei dem Bau ber neuen Stadtfirche 1754. einstweilen Gottesdienft, vornemlich für die Atademiter, darinnen gehalten wer-Manchmal, obwol felten, wird in bemfelben auch gelefen, meiftens barinnen bifputiret und peroriret, und zwar im Winter wegen ber Bequemlichkeit der Feuerung in zween Defen, allezeit; bei Reierlichkeiten und Sochzeiten find Gaftmale, auch schon offentliche Promotionen, in demselben ge-Es ift in ben neuern Jahren mit halten worden. gemahlten Bildniffen von Wohlthatern und Freun-Den der Universitat \*), so wie derer Professoren, Die 1723. am akademischen Jubelfeste lebten, von bem M 4 Mahler

\*) Sie verdienen alle angeführet zu werden. Es find folgende: der 20bbt Joh. Sabricins zu Belmftadt; der D. Joh. Bohm und der reiche Raufmann Dommer, von Bien geburtig, Schwedischer Conful, bende ju Benedig; ber berühmte Steinschnei: der Dorsch; der Ungarische Obrift Thom. Gzir: may, Baron von Sirma, der hier begraben liegt; beffen Gemablin, Frau Anna Maria, gebohrne Mednyansty von Medgyes; deren Tochter, Frau Unna, mit deren Gemabl Stephan Radvaufty von Radvany; unfere Wohlthaterin, Frau Martha Magdalena Mezger, und die neuerlich von bem fel. D. Soffer der Universität legirten Portrate des Baron G. B. Leibnin von Joh. Gottfr. Muer bach 1714. ju Bien gemablt; des fel. Geb. Raths Joh. Zeumann von Teutschenbrunn, von J. J. Preifter gemablt; Ebendeffelben und feiner Ge: mablin Bildniffe, von J. E. Ihle gefertiget, und noch ein Daar Unbefannte.

#### 184 XVIII. Won dem Rollegiengebaude,

Mahler Kleemann verfertiget, und dem Denkmahl von Marmor, welches einige Studierende dem fel. Prof. Nagel mit seinem wohlgetroffenen Schatztenrisse errichtet, ausgezieret worden. Dieses Denkamahl hat die Unterschrift:

P. M.

VIRI NON MVNERE MAGIS

QVAM SVA IPSIVS DIGNITATE

SPECTABILIS

SPECTABILIS
IOANNIS ANDREAE
MICHAELIS NAGELII
PHILOS. LL. ORIENT.
ET ELOQUENT. PROFESSORIS
DE ACADEMIA ALTORF.
PRAECLARE MERITI

QVI

QVALIS VIDERI VOLEBAT
TALIS IN OMNI VITA FVITAVDITORES ET CVLTORES
DOCTORIS OPTIMI

H. M. F. C.

VIXIT ANN, LXXVIII
OBIIT MDCCLXXXVIII.

In dem rechten Rlügelgebäude ist unten zuerst das mathematische Auditorium, in welchem iest gewöhnlich am meisten gelesen wird. In demselben war vorhin das schone große Modell der Reichsvesstung Philippsburg ausbewahret, welches der sel. D. Adelbulner hieher gestiftet hat, das aber nun anderswohin gebracht ist. Rleinere Modelle von Bestungen sind noch daselbst vorhanden. Dieser bes queme hörsaal ist eine von Sallerische Stiftung.

Gegen dem mathematischen Auditorium über ist das schone Welserische, welches auch manchmal das das Juristische genennt worden ist. Ein vortreff, licher Rurnbergischer Rathsherr, Sebald Welser, hat es 1582. gestistet \*) und über den Eingang in dasselbe das Gedachtniß davon auf eine Marmortafel also segen lassen:

DEO VNI ET TRINO SACRVM
SEBALDVS WELSER PATRICIVS AVGVSTANVS ET NORIMBERGENSIS LO
CVM HVNC PVBLICIS ALTDORFINAE
SCHOLAE VSIBVS DESTINATVM SVA
IMPENSA EXORNARI FECIT
CAL, IVNII ANNO A NATO CHRISTO
MDXXCII.

Einer seiner würdigsten Nachkommen, Paul Carl Welser von Neumbof, der Universität Eustator und nachmaliger Ephorus, hat es erst 1770. nett und prächtig erneuern und mit den Vildnissen des Stifters und seiner Gemahlin, Magdalena geb. Imhof, in Lebensgröße, so wie mit schöner Stuccaturarbeit und verkleideten Säulen auszleren lassen. An der in den Rollegienhof hinausgehenden Wand hängt unter dem Brustilde des verewigten Erneues rers und unvergeßlichen Patrons der Altdorssischen Musen, welches der bekannte Mahler A. Urlaub nach antiker Art gefertiget und wohl getrossen hat, eine Tasel mit solgender Inschrift:

M 5

A. D.

<sup>\*)</sup> S. Orat. in obitum et memoriam Dom. Sebaldi Welferi, Senatoris Consularis, A. 1589. in Auditorio publico Altorsii sumtibus eius exstructo et ab eo dicto Welferiano solemniter recitata. 1770. 4.

#### 186 XVIII. Won dem Rollegiengebaude,

HOC MVSARVM SACRARIVM
IN MEMORIAM ATQVE HONOREM
BEATI CONDITIONS
SEBALDI WELSERI
AC SINGULARIS SVI
IN ACADEMIAM PATRIAM
AMORIS TESTIFICANDI

CAVSSA REFICIENDVM EXORNANDVMQVE

PAVILVS CAROLVS WELSER
DE ET IN NEVNHOF ET ROETENBACH
AD D. WOLFGANG.
ANNO MDCCLXX.

Durch die bekannte Trewische Feierlichkeit ist dieses mit vielen Kosten erneuerte Auditorium am 25. Jul. 1770. zugleich mit eingeweihet worden, Sonst werden in demselben vornemlich Auspical-Reden, Inaugural auch andere öffentliche Disputationen, feierliche Promotionen, akademische Hochseiten und Gastmahle gehalten. Bei einer solchen seierlichen Promotion hat der sel. Prof. Nagel das 200iährige Gedächtniß der Stiftung dieses Ausditoriums in einer Rede erneuert\*). Gegen dem großen

\*) Oratio in memoriam conditi et absoluti abhinc duodus seculis Auditorii Welseriani Altorsii in Panegyri Academica A. 1783. in Auditorio Welseriano habita a I.A.M. Nagelio. Alt. 4. S. auch: Densmahl des Danses und der Berehrung Ihrem vordersten Eurator Ferrn Paul Carl Belser von und zu Meunhof ic. im Namen der Alltdorsischen Universität errichtet von S. 21. Bill. 1788. 4.

großen Ratheder über find zwei erhöhte Musikchore angebracht.

6.

Von dem anatomischen Theater und dem daran befindlichen Praparirstübchen.

An dem mathematischen Auditorium, wo ein gewölbter Thormeg durch das rechte Flügelgebäude in den hintern Kollegienhof führet, ist das anastomische Cheater, welches im J. 1650. errichtet worden, wie aus dem inwendig über der Thur aufgestellten Monumente erhellet:

QVISQVIS ES QVI TE IPSVM NOSSE AMAS
INTVS QVI ET IN CVTE SIS
HVC ADES ET STVDIIS FRAEDITVS FORTIEVS
DISSECTIONES SPECTA HVMANI CORPORIS
SIMVLQVE GRATO ANIMO
INCLYTAE REIP. NORIMB. BENEFICIVM AGNOSCE
NON HIC MOMI FENESTRA
SED PARVVM THEATRVM EST
NOBILISS. ET AMPLISSIMI DNN. SCHOLARCHAE
GEORGIVS IM HOF SEPTEMVIR
ALBERTVS POEMER
IODOC. CHRISTOPH. KRESS A KRESSENSTEIN
LEONHARDVS GRYNDHERR

SENATORES BENE MERENTISSIMI
MAGNO ACAD. INCREMENTO F. F.

RECTORE MAGNIFICO
WILHELMO LVDWELL ICTO

ANATOMICO
VELTO HOEMANNO DECANO MEDICO

MAVRITIO HOFFMANNO DECANO MEDICO.

A. CIOLOGE.

#### 188 XVIII. Bon dem Rollegiengebaude,

Im. J. 1657. hat D. Morik Soffmann die allererste Zergliederung auf diesem neuerbauten Theater gehalten und sich um dasselbe, so wie sein Sohn und Nachfolger, D. Joh. Morik Soffmann, insgleichen D. Zeister, D. Schulze, D. Weiß, D. Adolph und D. E. G. Sofmann sehr verdient gemacht.

Diese Anatomickammer ist nach Art eines Amphitheaters erbauet, und es fann in beren funf binter einander erhöheten Subsellien eine ziemliche Menge Auditoren gang bequem Plat finden, um alles gu feben und zu horen, mas von dem Zergliederer gezeis get und vorgetragen wird. In den Banden findet man 8. verschiedene genau und nach dem Leben gemahlte große Zafeln, welche Die mehreften Gingeweis be, Abern, Merven und andere Theile des menschlie chen Korpers deutlich vorftellen. Auf den Seiten find zwei Berfchlage, worinnen die zur Unatomie und Aussiedung der Knochen Dienende Gefage und andere Instrumente verwahret werden. Biernachst fieht man viele Stelete, und find auch die oben bemeld. ten aus bem untern Bibliothetfaal herüber, und auf bem oberften Subsellium des Amphitheaters angebracht worden. Aus dem hintern Kollegienhof ist Wasser in Dieses Zimmer geleitet. 3m 3. 1768. fauften die Euratoren um 200. Gulden die Beiftes risch = Wiedmannischen Praparata, unter welchen fich die menschlichen Sotus in einer schonen Folge von Monat zu Monat auszeichnen. Gie werden in eis nem eignen Schranke mit Glasthuren aufbewahret \*).

<sup>\*)</sup> Siehe die Designationem Praeparatorum Heisterianorum et Widmannianorum, in der Bibl. Nor. P. V. n. 1394.

Zu mehrerer Bequemlichkeit haben noch im J. 1776. die Euratoren auf Ansuchen des damaligen Anatomikers, D. Sofmanns, ein Praparirsstübchen, in welches man aus dem Theater hinuntergeht, an dasselbe bauen lassen. Darinnen liest man auf einer Tafel diese Aufschrift:

COMMODAE PRAEPARATIONI ANATOMICAE
HOC PENETRALE

VIR PERILLUSTRIS

PAVLLUS CAROLUS WELSERUS

DE NEUNHOF IN ROETENBACH AD D. WOLGANGI

EPHORUS HVIUS ACADEMIAE BENIGNISSIMUS

ET ARCHITECTONICES SCIENTISSIMUS

CVM PERILLUSTRIEUS COLLEGIS SUIS

CHRISTOPH. WILHELM. WALDSTROMERO

DE REICHELSDORF IN SCHWAIG

CHRISTOPH. CAROL. SIGISM. HOLZSCHUHERO

DE HARRLACH ET VESTENBERGSGREUTH

LEONHARDO GRVNDHERRO

DE ALTENTHANN ET WEIHERHAVS

CVRATORIBVS STVDIORVM VNIVERSITATIS ALTORFINAE

INDVLGENTISSMIS

IN PERPETVAM GLORIAM SVAM ET INCREMENTVM
ARTIS SALVTARIS

RECTORE ACADEMIAE
GEORGIO ANDREA WILLIO
COMITE PALATINO CAESAREO
POES. HISTORIAR. ET POLIT. P. P.

ET

PROFESSORE ANATOMES ORDINARIO
D. CHRISTIANO THEOPHILO HOFMANNO
MUNIFICE ATQUE AUSPICATO
EXSTRUENDUM CURAVIT
A. S. R. MDCCLXXVI.

7. Von

#### 190 XVIII. Bon dem Kollegiengebaude,

7

# Bon der Konvents oder Senatstube und den übrigen Saalstuben.

Im zweiten und britten Stodwerfe bes Saubt. aebaudes ift ein breiter und langer Gaal, ber fich von Morgen gegen Abend durchaus erstrecket. Auf beiden Seiten find bequeme Stuben, 14. an der Bahl, 7. in dem zweiten und 7. in dem dritten Stockwerke, beren einige gröffer und mit einer Rammer, die meisten aber kleiner und mit zwo Kammern versehen sind. Sie sind alle hell und hoch, und dieienigen, welche die Aussicht gegen Mittag auf das Feld haben, besonders angenehm. Etliche adeliche Familien in Murnberg haben diese Stuben ju dem Ende gestiftet, damit ihre Gohne und Geschlechtsverwandte, wenn fie Studierenshals ber nach Altdorf geben, bequem hier wohnen fon-nen. Wenn aber von einer diefer Familien feiner zugegen ift, oder seine Stube nicht beziehen will, werden sie von dem Inspettor des Kollegiums, bem iedesmaligen Gefretar ber Universitat, an an: bere Studierende vermiethet, Die fie gerne beziehen und einige Bortheile, vornemlich des holges, Dabei genießen. Ueber ben Stubenthuren find die gemahle ten Wappen berer Familien, benen fie gehoren; und zwar waren auf dem untern Saal, im zweiten Stocks werke nemlich, zur rechten Hand: das Löffelholzis sche, Tegelische, Daumgartnerische, Sureris sche; jur linken hand: das Scheurlische, Vol: kamerische, Mügelische; auf dem obern Saal im dritten Stockwerfe zur rechten Sand: das Solz= schuberische, Tucherische, Dorrerische, Do: merische.

merische; zur linken hand aber : das Welhafensche. Dfinzingische, und wieder das Tucherische Wav. ven. Das Migelische Zimmer auf dem untern Saal, welches vor diefem gur alten Bibliothek ges braucht wurde, ift bereits im J. 1677. von dem damaligen Senior der Kamilie und vordersten Curator der Universitat, Gabriel Mützel, ju einer fogenannten Konventstube, worinnen sich nemlich Der afademische Senat, auch Sakultaten zur Prus fung ihrer Kandidaten, versammlen, bergegeben und auf ewig vergunstiget worden. Diese Freiges bigfeit ruhmet die in der Stube über der Thure befindliche Aufschrift:

> GABRIELI. NÜTZELIO PATRIAE. PATRI

SEPTEMVIRO . ATQ . NVNC . PROTOSCHOLARCHAE PIO . SAPIENTI . FELICI

IS . APPLAYDENTE . AC . NOBILISSIMO. AC. STRENVISSIMO

DNN. SCHOLARCHARVM ORDINE

NÜTZELIANVM. HOC. MYSEVM

PRIVATVM. ANTEHAC. JAM. PVBLICVM. FECERIT ET. INVSITATA. POSTERISQUE. PRAEDICANDA BENE-

ADMINISTRANDAE. IVSTITIAE. COGNOSCENDIS CAVSSIS

PVBLICIS . ACADEMICI . SENATVS . SINGVLARYMQVE FACULTATUM

CONGRESSIBYS . DICAVERIT

AD. PERENNEM. GRATAE. MEMORIAE TESTIFICATIONEM

MONVMENTVM . HOC . LIBENS . MERITO RECTORE. VNIVERSITATIS. CENTESIMO IOHANNE SAVBERTO

S. THEOL. D. ET. PROF. PRIMARIO SENATVS. ACADEM. P.

> MENSE . MAIO clolocixxvII.

#### 192 XVIII. Bon dem Kollegiengebaude,

In dieser Ronventstube werden noch die Rektoratsinsignien nehst dem übrigen akademischen Ornat, die Registratur der Universität, die D. Abolphischen Instrumente und in der daran bestindlichen Rammer noch verschiedene andere Sachen ausbewahret.

Das Geschlecht ber Migel ift inzwischen aus. gegangen, und weil auch von den übrigen Famislien noch 4. ausgestorben sind, die Dorrer nems lich, die Tenel, die Daumgartner und die Dfinzing, so hat man im J. 1770. zu der Trewischen Bibliothek 4. Stuben auf dem untern Saal, die Loffelholzische, Tezelische, Schenrlische und Volkamerische, mit 7. dazu gehörigen Kammern zusammengeriffen, neu ausgebauet und zu 4. großen Bucherzimmern eingerichtet, ben bazwischen bingehenden Saal aber, in welchem das Trewische Runft . und Maturalien-Museum eingerichtet murde, mit einem verzierten Portal zugeschloffen, und der Löffelholzischen, Scheurlischen und Volkames rischen Kamilie andere Stuben, die Daumgartnerische, Dorrerische und Pfinzingische, angewiesen, ihre Wappen barüber gemahlet und Die famtlichen Stuben des obern und untern Saales mit Buchstaben vom A bis O bezeichnet.

8.

# Von dem Allumneum, dessen Juspektoren, den Allumnen und deren Bibliothek.

Ueber dem dritten Stockwerke des Mittelges baudes ist unter dem hohen und weiten Dachstuhle noch das oben bemeldte von dem reichen Conrad Groß Groß zu Rurnberg gestiftete Alumneum ber ches mals fogenannten Chorschuler \*). Sie wohnen in einem großen Zimmer beifammen, und hat beren ieder sein eignes Rabinet, oder feine Belle, alle gus sammen aber eine daran liegende gemeinschaftliche Schlaffammer. Es find diefer Alumnen zwolf, Die alle mohl und reichlich versorget werden. Außer ihrer freien Wohnung empfangen fie Soly, Lichter, und alle drei Jahre leder eine Kleidung. Zäglich genießen fie ihre Fruhsuppe und einen guten Mittag : und Abendtisch. Bu ihrer Bedienung haben ber Infpettor und fie einen eignen Famulus, ben fie, bis auf eine Rleidung, Die auch er alle brei Jahre von der Obrigfeit empfangt, auf ihre Ro. ften unterhalten muffen, fo wie eine Betterin, Die eine betagte Weibsperson ift \*\*). Außer diesen wird ihnen eine Bascherin gehalten, die aber allein von ben Curatoren angenommen und belohnet wird. Sie stehen unter eignen Geschen und besonderer Aufsicht ihres Inspektors; die alten Berbindliche feiten aber, nach welchen fie die Mufif treiben, in der Kirche den Musikchor beistehen, und in eis nem eignen Sabit, oder besondern Ehrenrocken, geben mußten u. d. g. sind schon lange aufgehoben. Ihr Inspektor muß Magister senn und sich mit eis ner

<sup>\*)</sup> Man nennt sie auch von ihrer Wohnung unter dem Dache, oder auf dem Boden, Bodenser, und die Wohnung selbst von den alten Zeiten des Innsnassums her, den Iwolfknabenboden, obwol die Alumnen schon lange nicht mehr Rnaben, sondern Jünglinge und eigentliche Studenten sind.

<sup>\*\*)</sup> Diefe fteht unter dem Schutz der Universität und fann von ihr gestraft werden.

#### 194 XVIII. Won dem Rollegiengebaude,

ner Difputation zum lehren habilitiren. Er murbe, wie ein außerordentlicher Professor ber Philosophie, oder ohngefahr, wie ein Abiunkt der philosophischen Kafultat, angesehen. Weil er seinen Alumnen auch theologische Lehrstunden halten fann, muß er ore Dentlicher Weise Die Gottesgelahrtheit ftudieret has Bon ieher haben gelehrte Manner biefe ben. Stelle bekleidet und find zu ansehnlichen Memtern befordert worden. Der lette dieser Inspektoren, G. C. Schwarz, war bei dreißig Jahren im Umte, und weil er in demfelben absterben und uns verheirathet bleiben wollte, welches bei diefer Stels le erforderlich ift, erhielt er, was vorher nicht gewöhnlich mar, zuerft eine auferordentliche Dros fession der Philosophie, und dann die ordentliche Der Ethif. Er ftarb 1792. und seine Stelle ift erst 1794. mit dem außerordentlichen Prof. Der Philosophie, herrn Joh. Phil. Siebenkees, feket morden.

Nahe vor dem Wohnzimmer der Alumnen in dem an dem Mittelgebäude angebauten Thurn, ist die alte in das Kollegium und auf die Stadt hins aus schauende Inspektorsstube; auf dem Söller aber steht eine zum Alumneum gehörige kleine und artis ge Bibliothek in einigen Behältern. Der Grund zu derselben muß schon in den altern Zeiten zu Nürnberg geleget worden senn. Denn in einigen alten Büchern ist die Taube, als das Zeichen des neuen Spitals zu Nürnberg, wo das Alumneum zuerst war. Man sindet auch so viel Nachricht, daß diese alten Bücher theils erkaufet, theils herzgeschenket worden sind. Es sind die Saloandrisschen Pandekten, mehrere andere gute Sachen und

und ein Band geschriebner Meiftergefange Sans Sachsens, die Wattenseil hieher verehret hat. unter diesen alten Buchern befindlich. fam das Bibliothefgen durch das Reinbartische Legat 1688. einen beträchtlichen Zuwachs. Es hat nemlich der berühmte hiefige Theolog, Lufas Friedr. Reinbart, aus feiner Bibliothef Dem Alumneum eine Anzahl von beinahe 200. Buchern testament. lich vermachet, von welchen auch ein eignes Berzeichniß gedruckt ist \*). Nachgehends sind noch andere Unftalten jur Bermehrung Diefes Bucher: vorrathe gemacht worden. Der Inspeftor und Der alteste von den Alumnen haben die Schluffel gu den Bucherbehaltern, follen beide gemeinschaftlich eine iahrliche Revision der Bucher halten und die weageliehenen in ein besonders dazu vorhandenes Buch einschreiben.

Weiter hinten ist den Alumnen ein großer schöner Saal angewiesen, auf welchem sie auf und abgehen, Gesellschaft und Musik halten können. Er wird Ambulacrum genennet, hat die Breite vom ganzen Kollegiengebäude und schaut gegen Mitternacht in die Stadt herein, gegen Mittag aber mit einer gar angenehmen Aussicht auf die Gärten und Felder hinaus. In diesem Ambulacrum geht man in die dem sel. Prosessor Schwarz erbaute neue Inspektorsstude; die mit einer Kammer gegen Mittag liegt; gegen Mitternacht aber ist die große Kammer, welche demselben zu seiner alten der M2

<sup>\*)</sup> Librorum, qui ut legatum ex testamento Reinhartino III. Reip. Norimb. in Acad. Altorf. Alumnorum usui ac studiis inserviunt. 4.

#### 196 XVIII, Bon dem Kollegiengebaude,

Universität vermachten und oben beschriebenen Bibs liothef eingeraumet worden.

Unter den Alumnen sind gar viele Leute ges wesen, die wackere und berühmte Männer in allen Fakultäten, auch ihrer zwölf, die hier Prosessoren geworden sind. Selbst ein nachmals verdienster Rathsherr der Republik Nürnberg war 9. Jahre Allumnus. Manchmal hat man auch einen Fremben an dieser Wohlthat des Alumneums Theil nehmen lassen \*).

9.

#### Bon den Karcern.

Gleich hinter der ersterwähnten neuen Inspektorsstube ist der alte und eigentliche Studentenkarcer. Er wird noch insgemein der Zärenkasten
genennet: niemand weis aber, woher und warum.
Denn daß dieser Name von dem berühmten Wallenstein, oder eigentlich seinem Hunde, den er
zuerst in den Karcer gestoßen, damit derselbe nicht
den Namen von ihm selbst erhielte, ist eine Legende. Wallenstein ist nie auf dem Karcer gesessen,
und solches hat nach unsern Annalen schon lang
vorher den Namen Stumpfel nach akademischer
Weise von dem erhalten, der zuerst hineingesperret
worden ist; und dies war im J. 1576. ein Alumnus, Gabr. Stumpstein.

Ein

<sup>\*)</sup> Das Berzeichnis der Inspektoren und Allumnen nebst einem mehrern hieher gehörigen ist in meiner Geschichte des Allumneums zu Altdorf befindlich. 201td. 1763. 4.

Ein andrer Karcer ist in den neuern Zeiten ber sogenannte Schuldthurn, ein Gefängniß, welches ursprünglich für bose Schuldner und andere Personen, auch weibliche, in dem Thurn über der alten Inspektorsstube, unter der Kollegienuhr, angebracht ist. Weil es etwas geräumiger und leutsseliger ist, indem es gegen Mitternacht in den Kollegienhof und die Stadt herausschaut, und man aus dessen Fenstern doch immer Menschen sehen kann, wählen es iest die Studenten, nach vorher ershaltener Erlaubniß, auch bei bloßen Disciplinstrafen.

Die Wände dieser beiden Karcer sind, wie wol überall geschieht, mit Namen, Schriften, Mahlereien und angehefteten Zetteln versehen, deren Perlustration einem Innensissenden manchmal Zeit, vertreib und eine Erinnerung an Freunde, bisweislen selbst an seine Väter macht.

Uebrigens sind diese Karcer und die Art, wie die dahin gestraften behandelt werden, der Gesundheit nicht schädlich, sondern sehr menschenfreundlich und gelind.

Noch ein Gefängniß für muthwillige Studentenfamulos war zu unterst im ersterwähnten Thurn, hies das Jundsloch, und es wurden in den altersten Zeiten manchmal Ihmnasiasten hineingesperret. Daß aber auch Wallenstein in dasselbe gestrafet worden, ist, wie die Nachricht vom Bärenstasten, ein Mährgen \*). Es wird nunmehr für N 3 einen

<sup>\*)</sup> Ch. Fr. Paullini bat schon 1703. in der so betistelten, Anmuthigen langen Weile, S. 36. ff. sols ches widerleget.

## 198 XVIII. Bon bem Rollegiengebaude,

einen Keller gebraucht und den Famulis ein anders weiter unten vorkommendes Quartier angewiesen.

210

10.

## Von der Sternwarte.

Die ehemalige Sternwarte wurde von dem bestühmten Prof. der Mathematif, Abdias Trew, betrieben und angegeben, dann aber von dem Rath zu Mürnberg und der Euratelschaft auf der Stadtsmauer gegen Mitternacht auf einem kleinen Ihurn errichtet, der noch bis heute der Trewsthurn gesnennet wird. Man versah diese Sternwarte mit den nöthigsten und besten Instrumenten, die man damals hatte, einem messingenen Quadranten von 4. Schuh im Durchmesser und darein einverleibten azimuthazlischen Eirkel, davon der Diameter 9. Schuh war, wie auch mit einem Septanten. Das Gedächtnist dieser Sache wurde mit solgendem Monumente gesstisstet:

B. F.

ILLVSTRIS REIPVBLICAE NORIMBERGENSIS
PROCERES NOBILISSIMI AC PERSTRENVI
TRIVMVIR SEPTEMVIRI AC SENATORES
IIDEMQVE

DN. GE. IMHOFF DN. LEONH. GRVNDHERR
DN. IOD.CHRISTOPH.KRESS. DN. IOH. IACOB. STARCK
TEMPLVM HOC VRANIAE

INSTAVRARI INQUE FORMAM HANC PRO OBSER-VATIONIBUS COMMODIOREM SINGULARI MUNIFICENTIA

EY-

# CVRARVNT PROF. MATH. ET PHYS. ABDIA TREW A. C. CIOLOCLVII.

Im J. 1711, wurde zu oberst auf dem Mittele gebaude des Rollegiums eine neue Sternwarte mit vielen Roften fchon und prachtig erbauet. gehet vom Alumneum noch über zween Boden und eben so viel Treppen hinauf in das Observations, zimmer und dann noch eine Treppe hinan zu der Darüber befindlichen Altane. Denn Diese Sterne . warte theilet fich in 2. Haubttheile ab, nemlich in das Observationszimmer und die auf demselben befindliche offene Altane, oder den fogenannten Rrang von einem eifernen Gitterwert, ber fich von auffen und in der gerne mit den darauf befindlichen Inftrumenten gar Schon barftellet. Bur Seite ift ein fechseckigtes Observationsthurnchen angebauct, in welchem die Treppe von dem Observationszimmer auf die Altane hinauf gehet. Dief Observato. rium, ift febr gunftig angeleget, bat einen fchonen, freien und weitausgedehnten Horizont, der nur gegen Mordwest in etwas beschränket ift. Es liegt febr hoch, welches daraus zu ersehen ift, weil Altdorf selbst nach der Prof. Spathischen Berechnung 257. Ruß über der Wafferflache der Pegnig bei Der Fleische brucke in Nurnberg erhaben ift. Beibe, bas Obfers vationszimmer und die Altane, haben einen Rlachens inhalt von etwa 220. Quadratfuß, und ersteres ift nordlich und fudlich mit breiten und hohen Fenftern versehen. Deftlich aber ift unter obiges vom Trews: thurn hicher gebrachtes Monument noch folgende Inschrift gesetzet worden:

## 200 XVIII. Bon dem Kollegiengebaude,

MAIORVM

LAVDATISSIMO ASTRONOMIAE PROVEHENDAE IN-STITVTO

INSIGNEM SPLENDOREM
NOVO OBSERVATORIO MVNIFICE CONDITO
IMPOSVERVNT

A. C. CIO IO CCXI

DN. CHRISTOPHORVS FVRERVS AB HAIMENDORF IN WOLKERSDORF TRIVMVIR ET EPHORVS

Dn. Gystavys Georg. Tetzelivs a kirchsittenbach in vorra et artelshofen septemvir

DN. IOH. CHRISTOPHORVS DE IMHOFF IN MERLACH ET STEPHANSMYHLEN

Dn. Leonhardus Grundherr ab altenthann in weyerhaus

SENATORES CONSULARES DE REPUBLICA ET
ACADEMIA IMMORTALITER MERITI
PROFESSORE MATH. ET PHYS. IO. HENRICO MULLERO.

Als der Bau und die Einrichtung völlig ferstig war, hat der Prof. J. H. Müller dieß neue Observatorium mit einer feierlichen Rede eingeweishet \*), der auch nachher, so wie seine Nachfolger, Relsch, Adelbulner, und Mayer, sleißig aftrosnomische Wahrnehmungen gehalten, die zum Theil gedruckt sind.

Von dem alten Observatorium sind auf das neue die Instrumente gebracht, renoviret und aus, gebessert, auch bis daher beträchtlich vermehret worden. So kam in das Observationszimmer ein aftronomie

<sup>\*)</sup> Ciehe Bibl. Nor. P. V. n. 1397.

nomischer Tubus von 32. Füßen und eine schöne Armillarsphäre, welche das kopernicanische System vorstellet. Es ist solche von zween reichen und an gesehenen Nürnbergischen Kausseuten, Andr. Ingolsstetted und Jak. Grassel, dem berühmten Astronomen und Ersinder desselben, G. E. Kimmart, 11m 300. Gulden abgekauset und der Universität versehret worden. Sie war damals noch was ganz neues und die erste Maschine dieser Art, die Kimmart angegeben und durch den geschickten Mechaniker zu Nürnberg, Joh. Ludtring, hat versertigen lassen. Zuerst wurde sie in der Universitätsbibliothek ausgestellet, dann aber hieher in dieß Zimmer gebracht, wo sie noch zu sehen ist\*).

Ferner ist ein von J. G. Ebersberger zu Nürnberg 1739. mit vielem Fleise versertigter messingener Sonnenquadrant von 2½ Fuß Halbmesser da, der vermittelst eines Nonii prima minuta weiset, wie nicht minder ein anderer von dem nemslichen Künstler verfertigter Azimuthalquadrant von 2. Fuß Halbmesser, auf dessen Alhidade ein 183ölliges mit einem Ocularmikrometer verschenes Spiegeltelescop appliciret werden kann. Nördlich steht eine sehr gute von Zach. Landeck zu Nürnberg verfertigte Pendeluhr, und dieser gegen über südslich zwischen den Fenstern ein von unserm damaligen Assichen den Fenstern ein von unserm damaligen Assichen den seitigen Hrn. Hofrath Joh.

<sup>\*)</sup> Siehe Sphaerae armillaris ex aurichalco conftructae interius systema planetarum ex mente Copernici repraesentantis breuis elucidatio, (a I. C. Sturmio edita Alt. 1695. 4.) und J. G. Doppels mayrs Rachrichten von den Rurnbergischen Mathematicis und Runstsern, S. 127.

Tob. Mayer zu Erlangen, angebrachter 8. Juß hoher Enomon, der den Augenblick des Mittags bis auf eine halbe Sekunde sicher angiebt.

Im J. 1780. wurde noch von den Eugstoren die D. Adelbulnerische Sammlung der mathemastischen und zur Experimentalphysik gehörigen Instrumente erkaufet und hieher gebracht. Auch der dermalige Astronom, Hr. Prof. Spath, vermehrste die Instrumente mit einem zehenfußigen achromatischen Tubus, und es ist zu hoffen, daß dieser sehr geschikte Mechaniker die Sternwarte noch mehr bereichern und verbessern wird.

Auf dem obern und freien Plat des Observas toriums, oder der Altane, findet man einen nach Soodscher Manier versertigten vierfusigen Quadranten aufgestellet, ber fich an einer 8. Ruß hoben eifernen Saule innerhalb eines Azimuthalzirkels ho. rizontal berumdreben lafit. Diefer Azimuthalring mißt 81 Ruß im Durchmeffer, und fein Theilriß ift von geben ju geben Minuten frei, ieder folcher Theil aber burch Transversalen von zwei zu zwei Minus ten eingetheilet, welche burch eine an Der Are Des Quadranten firirte Alhidade abgeschnitten werden. Dieß Instrument wurde 1713. von dem Altdorfis schen Schlosser J. G. Bentschel allda aufgestellet. Seine Bafis ift ein ftartes maffives Rreug, in welches 4. ftarte eiserne Erager eingepaßt find, Die fowol den Azimuthalring, als den Quadranten, erhalten und oben in einer Armillarsphäre von 3. Ruß im Durchmeifer fich anschließen.

Ein einzigesmal ist das vortreffliche Kollegiens gebäude in Gefahr gewesen zu verunglücken, da nems nemlich im J. 1719. am Michaelistage ein schröcklicher Blis mit einem ungeheuren einzigen Donnerschlag verbunden gleich unter dem Observatorium
auf dem Dache eingeschlagen hat. Go groß Schrecfen und Furcht war, so gering war der Schaden.
Das Unglick wurde abgewendet, und wir hoffen
von der göttlichen Gute und der, wegen der vielen
Bibliothefen nothigen Fürsorge mit dem schon im
Werke gewesenen Wetterableitern, auch für die Zukunft von weiterer Gefahr verschonet zu werden.

Noch muß ich fürzlich hier anführen, baß in bem schon ermahnten Thurn, ber bas Mittelgebaude mit dem linken Rlugel verbindet und in beides hinauf führet, oben über bem einen Rarcer, oder bem Befananif fur bofe Schuldner, eine auch von auffen mit ihren Zifferblattern fich fchon barftellende Schlage und Beig. Uhr mit funftlichen Riguren, die nebft eis ner Mondskugel von dem Uhrwerke beweget werden, befindlich ift. Dieses herrliche Werk ist schon über 200. Jahre alt, wie die daran stehende Jahrzahl 1583. zu erkennen giebt. Der geschickte Meister ift unbekannt, doch findet man an dem Werke die Buch, ftaben J. H., welche auffer Zweifel feinen Damen Die nach den drei himmelsgegenden, andeuten. gegen Mitternacht, Morgen und Abend, hinaus, schauenden 3. Zifferblatter find im J. 1777. schon renoviret und neu verguldet worden. Ueber Diefer Uhr hangt die Rollegienglocke, welche taglich oft, besonders zu Borlefungen, öffentlichen Genatever, fammlungen, Disputationen und dem viertheliahris aen Eramen ber Beneficiarien, nach einer gewiffen Ordnung und Regel, gelautet wird.

II.

## Von der Dekonomie, den Beneficiarien, dem Speisemeister und dessen Wohnung.

In dem Rufe Diefes Thurns, in dem untern Theile des linken Flugelgebaudes, ift ein Porticus von 6. Bogen, der in das Ronviktorium, ober die sogenannte Dekonomie, führet, einen großen Saal nemlich, in welchem die Alumnen mit ihrem Inspettor an einem, und noch andere Beneficiarien an dem zweiten und dritten Tische, Mittags und Abends wohl gespeiset werden. Un dem zweiten und dritten Tische erhalten auch noch einige andere Personen, J. E. der Sprach , Erercitien , Meister, Depositor zc. Plat, und am dritten Tifche hat ebebin der Defonomus felbst mitgespeiset. Derfelbe hat seine eigne oberherrlich gegebene und ofters er, neute Ordnung, welche in dem Speisesal aufge, banget ift. Bon alten Zeiten ber und noch in ben Statuten der Universitat von 1623. murde die Efe fenszeit in der Defonomie, vermuthlich aber durch, gebends, febr frube bestimmet, fur ben Mittag um 10. Uhr, und fur den Abend um 5. Uhr. Davon fommt das bis jest noch gewöhnliche Blasen des Stadtthurners auf dem Kranz des Kirchthurns her, und daß man das Abendblafen in der gemeinen Bolfssprache den Brockein nennet. In den neuern Zeiten wird in ber Defonomie Mittags um 12. Uhr und Abends um 6. Uhr gespeiset, wovon nur Sonn , und Reiertage ausgenommen find, an welchen man Mittags und Abends eine Stunde eber ju Tifch gebet. Bu Diefen Kommunitatstifchen find nicht

nicht nur obrigfeitlich, sondern auch durch andere Mittel, große Geldsummen verwendet worden \*). Die Beneficiarien von den Studierenden aber, die bei Lische unter der Aufsicht des Inspektors des Alumneums und der Dekonomie, wie er deswegen genennet wird, stehen, sind auch noch dem Inspektor der Nurnbergischen Beneficiarien, dem Senior nem, lich der philosophischen Fakultat, untergeordnet, der alle Viertheliahre ein Eramen mit ihnen veranstaltet.

An das Konviftorium, oder den Speifefaal, stofft die große Ruche des Speisemeisters, die er auch zu öffentlichen Gaftmahlen ber Universität bergeben und wol felbst die Speifen fur diefelben dare innen beforgen muß. In folcher ift noch bas Bach. ftiblein, und aus ihr geht man in die Wohnung des Speifemeifters, oder bes Defonomus, wie er heißt, die auf der Erde unter zwo Professors Bohnungen fortlauft und alle Bequemlichfeiten hat, befonders in bem hinten daran befindlichen hof, ber mit Stal. lungen, Bafchtlube, Schlachtfammer, gaß, und Solzfammern und andern guten Ginrichtungen, nebft bem eignen Baffer verfehen ift, weil er nemlich Die Bacferei, Bierbrauerei und in den neuern Beiten auch das Schlachten fur das Konviftorium hat. Auffer dem Konvift halt er noch einen Ertra. tifch, an welchem Studenten fpeifen und von welchem fich auch andere Personen das Effen bringen laffen.

12. Von

<sup>\*)</sup> Siehe L. Wurfbains Befchreibung ber Murnbers gischen Landstadt und des Amts Altborf und der daselbst A. 1575. angeordneten Pohenschule, p. m. 166.

## Von dem Pedell, dessen Wohnung und dem darunter befindlichen Disputationsladen.

Auf der Mauer, welche das ganze Rollegiens gebaude von vornen, bei dem Eingang aus der Stadt berein, zuschließt, ift neben und über bem Haubtthor eine Wohnung für den Pedell, aber erft 1583. wie die Jahrzahl in einem Steine lehret, aufgeführet worden. Der Minister ber Afademie, oder der Pedell, welcher davon den Mamen hat, weil er dem Reftor auf dem Sufe nachtretten, ober vor ihm hergehen und die Zepter vortragen muß, heist in unsern Statuten auch Viator, von den Berschickungen und den Bangen, die er zu thun hat. Wie er den Reftor, wenn er im Umte gehet, überall hin begleitet, so hat er auch täglich die Aufwartung und Machfrage bei ihm. Auch bei den Des kanen der Sakultaten und den Prufungen der Kanbidaten hat er die Aufwartung und Umfage, fonft aber Die auf allen Universitäten gewöhnlichen Berrichtungen. Sier hat er noch die Reinigung, Aus und Zuschließung der Auditorien, das tauten im Rollegium zu beforgen, und die Uhr bafelbst zu versehen. Fremden darf er das ganze Kollegium mit seinen Anstalten, Die Universitäts und Trewische Bibliothet, zeigen. Seinen Dienst hat Reftor und Senat zu vergeben. Er ift eine ehrbare Derfon, bei uns meistentheils Buchbinder und murde bisher bei seinem Tod mit einem Leichenprogramm und eis ner ansehnlichen afademischen Begleitung begraben. Er hat entweder einen Adiunkt, mit welchem er fobann

bann an Reierlichkeiten bem Reftor Die beiben Zepter porträgt, ober ber Einheiter im Rollegium ift ber Micevedell, der fowol mit ihm geht, als ihn im Ralle Bei Gollennitaten tragt er einen eignen rothen Ehrenrock mit Wappen auf ben Ermeln, und fonft in feinen Umtsverrichtungen einen blauen Mantel.

Unter feiner Wohnung find etliche ins Rolles gium hereingehende ihm gehörige Bewolbe, eines aber war ehehin der akademische Disputationsladen, ber iedoch von dem Disputationshandler nicht mehr gebraucht wird und nun von der Universität anders bestimmet ift.

## Von dem hintern Kollegienhof und dem, was darinnen befindlich ift.

Mus der Salle des Saubtgebaudes an dem groß fen theologischen Borfaale, so wie durch den gewolbs ten Thorweg zwischen dem Welserischen und dem mathematischen Auditorium, geht man in den hintern Rollegienhof, in welchem noch allerlei angebracht ift. Das erfte; fo fich barbietet, ift bas chemis sche Laboratorium, welches zu der Zeit, da es errichtet worden, wol auf feiner deutschen Universit tat feines gleichen an Beite, Bierlichkeit und Rofts barfeit hatte, auch noch wenigen, oder vielleicht nur Einem, am Borgug weicht. Es ift selbiges auf oberherrliche Roften im J. 1682. gar fchon, aus lauter Quatersteinen von Grunde neu erbauet und in die daran flogende Stadtmauer und beren Graben hineingeführet worden. Das mehrere lehret folgen:

## 208 XVIII. Don bem Rollegiengebaube,

folgende gegen dem Eingang und der Thure über aufgerichtete Inscription:

B. F.

CHEMIAE

ARTIVM ANTIQUISSIMAE

ADMIRANDORVM. NATVRAE. OPERVM. AEMVLAE SOLVENDO. ET. COAGVLANDO

VNIVS . REI . INTERITVM

ET. ALTERIVS. PRINCIPIVM. SIMVL. AFFECTANTIS

EXERCITIO

DOMICILIVM . HOC . PVBLICVM

EX. SINGVLARI. ET. POSTERIS. DEPRAEDICANDA INCLYTAE. REIP. NORIMB.

MVNIFICENTIA

PRO. FVTVRO. ACADEMIAE. ORNAMENTO
MEDICINAE. INCREMENTO

SALVTIS . CIVIVM . EMOLVMENTO

A. R. S. CIDIDCLXXXII

FUNDITUS . EXSTRVI . CVRARVNT

MAXIME: STRENVI. GENEROSI. RT. PRVDENTISSIMI
DOMINI

GABRIEL. NÜTZEL. AB. ET. IN. SINDERSPVHL

WILHELMYS . IMHOFF

Io. Pavlus. Pavmgartner. AB HOLENSTEIN ET LOHNERSTADT. IN GRÜNSBERG

CAROLVS. WELSER. A. NEVNHOF

SENATORES. ET SCHOLARCHAE. SVMME. MERITI
RECTORE . VNIVERSITATIS

IACOBO . PANCRATIO . BRVNONE PHIL. ET MED. D. HVIVSQVB P. P.

FACVLT. MED. DECANO

IOH. MAVRITIO. HOFFMANNO MAVR. F. PHIL. ET MED. D.

TV.

#### TV . VERO

QVICVNQVE. LOCVM. HVNC. ACCESSERIS
LABORIOSAS. EVM. DELICIAS. ALERE. NON. DESIDIAS
ET. VVLCANI. PALLADISQ.IN. IVCVNDA. SOLICITVDINE
NEGOTIOSVM. OTIVM. FOVERE. SCITO
NEVE. TVRBES. CAVETO

D. Morit Joffmann, der so viele Verdienste um die Universität hat, gab dieß kaboratorium ein gentlich an, wirkte es aus und errichtete es. Sein Sohn, D. Joh. Mority, ist zum ersten Professor der Chemie an demselben bestellt worden und hat es mit einer Nede, de necessitate et utilitate chemiae, eingeweihet, 1719. aber Acta laboratorii chemici Altorsini drucken lassen.

Bon der übrigen Beschaffenheit und Ginrich. tung diefes Laboratoriums verdient noch bemerket gu werden, daß es 36. Schuhe lang, 15. breit, 14. . hoch und mit einem dauerhaften feuerveften Bewolbe geschlossen ift. Die verschiedenen zu chemischen Arbeiten bienlichen Defen, die der fel. D. J. J. Baier \*) anführet, find noch alle ba, und ift auch fonft an auten und brauchbaren Defen fein Mangel. denselben steht ein großer Schmelzofen, dergleichen man nicht in allen Saboratorien haben fann, weil fie ju viel Plat einnehmen, oben an, und ift febr vorzüglich, weil man in demfelben mit farfem Beblas die Kraft des Feuers ungemein zu ffarfen vermag. Der ziemlichen Menge von allerlei Glafern, metallenen und irdenen Gefagen, auch andern Ins ftrumenten, welche, nebft ben Roblen, die Curato.

<sup>\*)</sup> In der Beschreibung von Alltdorf S. 100.

## 210 XVIII. Bon dem Rollegiengebaude,

ren bezahlen und nachschaffen lassen, nicht zu gedenken. Dieses einzige wollen wir noch anführen, daß neuerlich alles dieses mit einem vorzüglich guten pneumatisch schemischen Apparat zur Verfertigung der verschiedenen Gazen und Lustrarten vermehret worden ist. Uedrigens steht noch vor einer langen Zasel ein Katheder, und an der Wand Behälter zur Ausbewahrung des verschiedenen Vorraths.

Dben unter der Bedachung des kaboratoriums ift ein niedriger Boden, der zu einem Gefängniß für die Famulos und bosen Jungen gebraucht zu werden pflegt.

Micht weit von diesem Laboratorium ift die auch an der Stadtmauer im J. 1740. neuerbaute Bob. nung fur ben Ginheiger in bem Rollegium, ber bas Soly zu spalten, zu tragen und die Auditorien, die Ronvent : und Saalstuben, Die Tremische Bibliothet und das Alumneum zu heißen bat. Bor hundert Jahren ohngefahr murde Diefer Ginheißer mit fci. nem Weibe gur Famulatur auf den Rollegien : Gas len bestellet und versieht folche noch bis beute. Auf befagter Wohnung des Ginheitzers ift eine befondere Krankenstube, welche vornemlich für einen fiechen Allumnen, auch andere Studenten und afade. mifche Perfonen, im Dothfalle bestimmt ift. Daß der Ginheiter noch mandymalen Pedellendienfte verrichten muß, ist oben schon gesagt worden.

Sonst finden sich noch in diesem hintern hof alle mögliche häusliche Bequemlichkeiten für die in dem Kollegium wohnenden Professoren, holzfammern nemlich, Waschhaus, Badstube, so aber iest eine Materialienkammer für die Handwerksleute im Kollegium ist, ein Backofen, Fischtröge, Stallungen gen und Schupfen, auch ein fleines Gartgen, welsches zu einer Kollegienwohnung gehöret, und der Eingang in die verschiedenen schönen und großen Reller. Durch den hintersten Stadel, in welchem auch der Universitäts zeichenwagen steht \*), welchen der Einheitzer zu beforgen und herzurichten hat, ist noch ein besonderer Durch zund Ausgang hinter der Mauer in die Stadt.

D 2

XIX. 33011

<sup>\*)</sup> Ausser welchem die Universität überhaubt noch ein vollständiges Leichengerathe hat, das ichone Leichetuch nemlich, andere zur Trauer gehörige Tücher und Teppiche, schwarze Gueridons, Marschallstäbe u. a.

## XIX.

## Von verschiedenen Anstalten auffer dem Kollegium.

ı.

## Von der Apotheke.

D. Hubert Giphanius hat schon im J. 1583. erfordert und vorgestellet, daß man bei ber neuen Afademie eine Buchdruckerei, einen Buchhandel, eis nen Barbier, einen Chirurg, fo wie eine Apothefe \*) haben follte, welches alles nach und nach angeord. Mit der Avotheke muß es fehr bald net murde. und vor allen gegangen fenn; benn ber erfte Apo. thefer, Georg Drittler, ift fcon 1588. wieder ge-Diese Apotheke war von ieher in einem porzüglich guten Zuftand, hat fich in der gangen Machbarschaft berühmt gemacht, und wird aus der benachbarten Dberpfalg, aus bem Rurnbergischen und felbst aus Orten, wo Apothefen sind, fleißig und häusig besuchet. Der Ruhm und die Geschick-lichkeit ber neuesten Apothefer, Rirstens, Bitts, ners und Rlugs, trug viel dazu bei. Lesterer besonders hat sich bei Errichtung des klinischen Inftituts

<sup>\*)</sup> Ehe noch eine Apotheke hieher kam, hatte das Landpflegamt zu Rurnberg die Medikamente zu besorgen.

stituts ein großes Verdienst gemacht, indem er an den Arzeneien sur arme Kranke das Vierthel nach, läßt. Die Apotheke wird alle Jahre im Herbst von dem zeitigen Rektor der Universität und den drei Prosessonen der Medicin, welche Visitatoren heissen, mit Zuziehung des Pflegamts und zweier Burgermeister visitiret, weil nemlich gemeiner Stadt eben sowol, als der Universität, an einer guten Apostheke gelegen ist.

2.

## Von dem botanischen Garten, dessen Vorgesetzten und dem botanischen Gartner.

Obwol in den altesten Zeiten des Enmnafiums und der Afademie die Krauterkenntniß von den hies figen Ucraten und Studierenden fleifig getrieben wurde, fo fonnte foldes doch nur durch Begunftis gung der vortrefflichen Flora sylvestris und der in unfern Gegenden fo reichlich und von fich felbst gum Worschein kommenden Rrauter und Pflanzen geschehen. Man munschte fehr lang einen eignen botanischen Garten, der endlich auch auf fleißiges Betreiben der drei beruhmten Aerzte, D. Cafpar Hofmanns, D. Georg Mößlers und des von Gieffen 1625. hieher beruffenen D. Ludwig Jungermanns, ju Stand fam. Er murde im 30. lährigen Krieg im J. 1626. bald nach der Erhebung der Afademie jur Universitat, von dem Eurator Joh. Friedrich Loffelholz von Rolberg, einem großen Gartenfreund, ber felbft Baume barinnen gepflanzet D 3

pflanget hat \*), angegeben, auf dagu erfauften Relo bern errichtet und nachgehende um ein Dritthel, ere weitert, fo daß er nun in der Lange von Morgen gegen Abend 240. und in der Breite von Mittag gegen Mitternacht 2062 Fuß Nurnberger Maafes halt, eine Große, die bamals fein akademischer Garten in gang Deutschland und auch felbft ber berühmte Leidner in Holland nicht hatte; so wie er auch durch seine Kultur und Bielheit der Krauter bald alle botanische Garten übertraf und noch heute einer ber vorzüglichsten und berühmteften ift. Er liegt gegen Mittag hinter dem Pflegschloß, oder Derrenhaufe, durch welches man auch den ordents lichen und furzesten Eingang zu nehmen pflege. D. Jungermann, einer der berühmtesten Botanifer seiner Zeit, war der erste Prafektus des Gartens, ben er, wie den ju Gieffen, angeleget und in furzer Zeit in großes Aufnehmen gebracht hat. Mach bessen Tod hat D. Moris Soffmann die Profes fion der Botanit und bie Prafeftur des Gartens bekommen, folche beinahe 50. Jahre ruhmlich vers waltet und den Garten mit einer großen Angahl fremder Rrauter und Gewächse vermehret. Auf fein Anfuchen ift fchon 1656. Die Winterung mit meen Defen fur die perennirenden auslandischen Gemachse erhauet und Darinnen folgende Bedachte nifinnschrift aufgerichtet worden:

B. F.

VITAE ET VALETVOINIS HVMANAE PRAESIDIA MIRA VARIETATE ET COPIA SESE OSTENTANTIA CVRAM MINIMAM COLLIGENDI

DISCER-

<sup>\*)</sup> Ciehe Laudat. fun. Ioh. Fried. Löffelholzio a Kolberg 1640. publice dista a Nic. Rittershusio. 4.

## 2. von dem botanischen Garten 2c. 215

DISCERNENDI MAXVMAM

AEQVALEM FACILEMQVE REDDI

HORTO IN HOC MEDICO

PAVLLO POST VNIV. COND. ADORNATO

QVICVMQVE CERNIS

GRATVS INCLUTAE REIP. NORIMB. BENEFICIVM

GRATVS INCLUTAE REIP. NORIMB. BENEFICIVM
AGNOSCE

NATURAE MUNIFICENTIAM SUPERANS
CUIVS PERPETUITATI IUVANDAE
NOBILISS. ET PRUDENTISSIMI
DNN.

Georgivs Imhoff 111. vir
Leonhardvs Grvndherr vII. vir
Iodoc. Christoph. Kress a Kressenstein
Io. Iacobvs Starck a reckenhoff
senatores et scholarchae bene meritissimi

MAGNO SALVTIS PUBLICAE COMMODO
REIQVE MEDICAE INCREMENTO
HIBERNACULUM HOC PLANTARUM
A FUNDAM. EXTRUI CURARUNT
PRAEFECTO OPPIDI
CHRISTOPH. ANDREA IMHOFF
BOTANICO
MAURITIO HOFFMANNO DOCT.
A. C. 'CIO IO CLUI.

Auf dieser Winterung ist ein später unter D. Zaier gebautes Stubgen, in welchem vornemlich Saamen aufbewahret werden. Ein von einem Lerchensbaum gemachter Kräuterschrank in demselben hat folgende Ausschrift:

MONVMENTUM

ANNOSAE LARICIS ALTORFINAZ,

ANNOS QUAE CENTUM MEDICO SUPERAVIT IN HORTO

ARBORIBUS CUNCTIS ALTIOR ISTA LARIX.

24

HAEC

## 216 XIX. Don Anstalten auffer bem Rollegium,

HARC NYPER (1734) CECIDIT SAEVIS CONCYSSA PROCELLIS,
NEC TAMEN AMISIT PROTINVS OMNE DECVS.

QVIN SCISSA IN TABVLAS CONVERSA IN SCRINIA PULCRA
HORTOS IAM SICCOS LARGITER IPSA CAPIT.

Ueber der Thur der Winterung aber steht anges schrieben:

HIC ARGVS ESTO, NON BRIAREVS!

Unter der beeden Joffmanner, Baters und Sohnes, würdigem Nachfolger in der Präfektur des Gartens, D. J. Baier, wurde dieß Hiber, naculum auf beiden Seiten verlängert und derge, stalt zugerichtet, daß man iest nicht nur weit mehr Kräuter beherbergen, sondern auch die empfindlichen und zärtlichen, zumal Ufrikanischen, Gewächse, viel glücklicher, als vorhin, in dem tiefer liegenden Haubtgebäude der Winterung, bewahren kann.

Eben dieser D. Zaier begieng im J. 1726. das hundertiährige Jubelfest dieses medicinischen Gartens mit einer feierlichen Rede de origine, progressu et fatis Horti Medici Academ. Altork. welche er auch nebst mehrern Akten zusammen her ausgegeben hat \*).

Noch erlangte derselbe, daß eine nothige Ziers de des Gartens, das schone Treibs und Glashaus, zunächst

\*) S. Horti medici Acad. Altorf. historia curiose conquista Autore I. I. Baiero. Alt. 1727. 4. Dieß Werfgen ist mit einem schönen Prospett des Garsten versehen, in welchem aber die in der Mitte gesstandene Sommersaube mit einer lateinischen Instription nicht mehr befindlich und an deren statt ein mit Nischen umgebenes Bassin angebracht ist.

## 2. von dem botanischen Garten 2c. 217

zunächst an der Winterung gegen Morgen hin liegend und gegen Mittag schauend, im J. 1730. erbauet wurde, damit man nicht nur die seltenen und gar empfindlichen Gewächste sicherer ausbewahren, sondern auch selbige durch die vermehrte Sonnenhise leichter nähren und ziehen konnte. Der sel. Pros. C. G. Schwarz hat in diesem Treibshaus solgende Ausschriften gemacht:

### Gegen Morgen.

HEIC QVOTQVOT PLANTAS MISIT NIGER AFER ET INDVS;
QVOT FOLIA ILLUSTRANS FLORIDA PHOEBUS ALIT:
TOT LINGVAS MIROR LAVDES CURASQUE SENATUS
ILLUSTRIS QUOQUO SOLE NITENTE LOQUI.

#### Gegend Abend.

PROVIDA CVRA PATRVM NOVA TVM TEPIDARIA FLORAE
COMPARAT ET PLANTAS HEIC SVPERESSE FACIT
SVB CALIDO COELO NATAS, HOC DAT DOCVMENTVM
COMMODA MVSARVM QVAM CALIDE FOVEAT.
A. S. R. CID ID CCXXX.

Anderer kleiner Aufschriften und Verse über bem Portal ber obern Gartenthure und an Scherben nicht zu gedenken.

Bon dem Präfekt des Gartens, dem Lehrer der Botanik, werden allezeit in dem Sommerhalbeiahre, in dem um diese Zeit geleerten Winterungsssaal, öffentliche, also unentgeltliche, botanische praktische Borlesungen gehalten, welche dieß eigne und vorzügliche haben, daß nicht nur der Professor die Pflanzen nach der Natur demonstriret, sondern daß auch ieder Zuhörer ein eigenes Eremplar von densselben erhält, womit er sich theils besser belehren, theils ein eigenes Kräuterbuch anlegen kann. Der Särts

Gartner schaffet die Pflanzen nach Angabe des Professors und nach der Verschiedenheit ihrer Bluthezeit herbei, und legt sie einem ieden vor seinen Plag.

Die große und vorzügliche Menge ber Pflangen. Die in Diesem Garten gezogen werden, find in verschiedenen Katalogen beschrieben worden. D. Juns germann hat schon beren einen 1635 und :1646. herausgegeben, D. Morits Soffmann mehrere berselben im vorigen Jahrhundert, deffen Sohn D. Joh. Morin einen Appendir dazu im J. 1703. und der vortreffliche Arzt und Botanifer, Herr D. Vogel, 1790, das neueste Verzeichniß\*), nach welchem fich eine beträchtliche Unjahl von 2500. erotischen Pflanzen ergiebt, Die seitdem schon wies ber einen Zuwachs von einem Paar hundert, zum Theil feltenen Bewachsen, erhalten haben. fel. Bebeimerath Trew vermachte alle in seinem Sausgarten befindlich gewesene rare Bewachse bieher, die wir noch nicht hatten. Meine zweite Gattin aber, Frau Barbara, gebohrne Reinmans nin, hat im J. 1777. acht groffe Drangebaume hieher gestiftet, bergleichen nuch nicht vorhanden maren.

Der Hortulanen sind in diesen beinahe 170. Jahren, daß der Garten steht, nicht mehr als fünf gewesen, und haben fast alle ein hohes Alter erreichet. Conrad Bohner hat 1723. ein funfzige tähriges Amtsiubilaum geseiert, zu dessen Ehren und Angedenken die medicinische Gesellschaft bei Geselegen.

<sup>\*)</sup> Siehe Bibl. Nor. P.V. n. 1405—1411. und P. VIII. n. 984. 985. 986.

legenheit einer solennen Derbation etwas hat drucken lassen. Der gegenwärtige Gärtner, Franz Felix Schack, aus Böhmen, ein überall bekannter und sehr geschickter Mann, hat auch schon 82. Jahre erreicht und glaubt, daß der balsamische Duft der Blumen und Gewächse, unter denen er lebt und zu schlasen pflegt, ihn stärke und erhalte,

#### . .

## Bon den Buchdruckereien.

Beil man anfänglich keine Buchdruckerei all bier hatte, ließ man die akademischen Schriften gu Murnberg oder Amberg drucken, bis endlich Mifo. laus Talous (Rnorr) 1586. hieher fam, der sich Typographum Academiae nannte, jugleich eis nen Buchladen eröffnete und ein oberherrliches Borleben ju feinem Gewerbe erhielt. Auf ihn folgten Christoph Lochner und Joh. Sofmann, die auch einen Buchhandel hatten, mit einander, und da sie sich trennten, wurde Lochner mit gleis chem Borleben von 200. Gulden angenommen. Auch Conrad Agricola, ben man als den Berfaffer der befannten biblischen Koncordang unter Die gelehre ten Buchdrucker rechnen fann, war nicht nur Typographus Academiae, sondern auch Buchhandler und Berleger. Er ließ den nun feltnen E. Rits tershussichen Malchus de vita Pythagorae drus den und gebrauchte dabei sehr zierliche griechische Lettern.

Von 1616. bis 1620. sindet sich kein Buch, brucker zu Altdorf. Man ließ wieder zu Nürnberg, und zwar besonders bei Abr. Wagenmann, druscken.

cken. Im J. 1621. aber wurde Balkafar Scherf angenommen, auf welchen Ge. Zatten, Joh. Leonh. Winterberger und Keine. Meyer kamen. Des letzen Officin steht nun schon 124. Jahre und bes sitzt sie ietzt sein Urenkel, Hr. Joh. Paul Meyer, ein sehr geschickter und geschmackvoller Buchdrucker, der sich in der ganzen Gegend auszeichnet; und durch Lettern, Druckfarbe, Holzschnittvignetten und Papier merklich unterscheidet. Er druckt eben ietzt für die Frauenholzische Kunsthandlung zu Nürnberg vortressiche Werke mit Didorschen Lettern.

Moch ist eine andere Officin im J. 1661. von Strasburg hieher gefommen. Joh. Gobel, ein gebohrner Altdorfer, erhielt Erlaubnif, mit feiner Druckerei, Die aber gar flein und fchlecht bestellt war, in seine Baterstadt zu ziehen. Er farb bald und Joh. heinr. Schonerstadt erhielt mit dessen Wittme Die Officin, Die er nachgebends an Jobst Wilh. Rohles verkaufte. Dieser war vorher Buch. handler in Murnberg und befam nachher bier ben Disputationshandel nebst dem privativen Buchhans bel mit feinem eigenen Berlag. Er bruckte ungemein fauber, wie die von ihm gefertigten Difpus tationen und besonders die Acta S. Saecularium Academiae Altorf. ausweisen. Auch diefer verfaufte feine Druckerei an Joh. 21d. Beffel, den geschickten Buchdrucker und Raiserlich gefronten Dich. ter, ber fo viele Bibeln und ben übrigen Berlag feines bekannten Schwiegervaters, Ernft Friedr. Jobels, gedrucket hat. Jest ist der Sohn, Sr. Christoph Bonaventura Sessel, auf dieser Officin.

Beide Buchdrucker stehen nebst den Druckercis verwandten unter der Akademie Schutz und Bots mäßig.

mäßigkeit. Eigentlicher Typographus Academiae aber heißt nur einer, und dieser hat von dem Eurratorium eine Besoldung, wosür er die Lektionskatalogen drucken und was sonst in seiner Officin von akademischen Schriften erscheint, nach Nürnberg schicken muß. Die Geseße, Mandate, Patente, Promotions, und Leichenprogrammen hat er allein zu drucken. Bei Disputationen, Gedichten und andern Schriften aber kann man sich die Officin wah. Ien. Seit Heinrich Meyers Lod wechselt dieser Borzug, eigentlicher akademischer Buchdrucker zu senn, unter beiden Officinen ab, und waren es von 1708. an solgende: J. W. Kohles bis 1737. Joh. Ge. Meyer bis 1769. Joh. Ud. Zessel bis 1785. und von diesem Jahre an ist Hr. Joh. Paul Meyer Typographus Academiae.

#### 4.

## Von dem Buch- und Disputations, handel.

Daß vorhin die Altdorssischen Buchdrucker auch zugleich Buchhandler waren, ist erst gesagt worden. Nach 1616. hat die bekannte Cauberische Buchhandlung zu Nürnberg auch einen Buchladen zu Altdorf errichtet; denn bei dem im J. 1716. erfolgten Tod des Joh. Dan. Caubers war dieser Buchladen bei 100. Jahren hier. Dessen zwo hinsterlassene Tochter heiratheten Friedr. Nothscholtz und Benjamin Wedel. Ersterer führte die Handlung zu Mürnberg und dieser zu Altdorf fort. Die hiesige bekam endlich torenz Schüpfel, neben welschem auch Joh. Friedr. Vestner von der Universität mit

## 222 XIX. Bon Unftalten auffer dem Rollegium.

mit offner hand als Buchhandler angenommen wurde. Dieser starb schon 1762., Schüpfel aber handelte bis 1781. fort und verfauste seinen kas den mit allen Rechten und Zugehörungen an die berühmte Monathische Buchhandlung zu Nürnberg, deren ießige Besißer, die Herren Joh. Caspar Monath und Joh. Friedr. Rußler, zugleich mit der Nürnbergischen die Akademische Handlung fortsühren und diese nicht nur viel florisanter machen, als sie vorhin war, sondern auch alles, was möglich ift, zu besondern Beisall und Vortheil der Universität thun. Hiebei ist auch iest die Müllerrische Lesebibliothek.

Den Disputationshandel, der überhaubt erst ohngefähr um das Ende des vorigen und den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts aufkam, erhielt hier 1697. zuerst der schon angeführte Buch, drucker Rohles, auf welchen J. M. Bruckner, Joh. Christoph Wedel, St. Grebner, J. M. Rellermann und der dermalige E. J. Röder folgten. Die ersten Disputationshändler hatten einen offenen kaden im Kollegium unter der Pedellen, wohnung.

## XX.

Von den Wohlthatern der Universität, und den verschiedenen Stiftungen, die dieselbe aus zutheilen hat.

Derer, die hier billig oben an stehen, der Stifter, Ernährer und Pfleger der Universität, haben wir in diesem Werke überhaubt, und bei verschies denen Anstalten besonders, rühmlich zu gedenken Gelegenheit gehabt, daß wir also hier weiter nichte, als nur der großmuthigen und wohlthätigen Uniterstüßung, welche die Universität in den unglucklichen theuern Jahren 1770. 1771. 1772. erhalten hat, kürzlich und dankbar erwähnen wollen.

So ist auch schon bei ben Bibliotheten der verschiedenen zum Theil großen Wohlthater, so wie hin und wieder noch anderer Gutthaten und Berschrungen bereits gedacht worden. Es sollen daher nur noch folgende edle und des Andenkens würdige Handlungen angeführet und aufbewahret werden.

Jakob Schnerrer, der Sohn M. Jobst Schnerrers, kandschreibers zu Nurnberg, der hier die Rechte studieret, nachmals dem Kriegsheer des veremigten Königs in Schweden Gustav Adolph aus besonderm Patriotismus für die gute Sache gefolget und vermuthlich in der bekannten keipziger Schlacht 1631. seinen Tod gefunden hat, welcher hier

## 224 XIX. Don den Wohlthatern d. Universität,

hier erft 1633. grundlich fund worden ift, bat 1626, ein Testament errichtet und demfelben noch 1620. einen Legaten. Zettel beigefüget, morinnen er Der Universität sein But zu Deckersberg, so wie feis nen ichonen Dathenbecher mit ber Schaumunge auf Den Drediger bei St. foreng in Nurnberg, M. Joh. Schroder, vermachet hat \*). Das But ju Des Gersberg ist zwischen Altdorf und Bersbruck in bem Reichenecker Pflegamte gelegen, und hat es ehemals der berühmte Undreas Ofiander befef fen \*\*). 'Es ruhrt mit feiner Gult von unfern Berren zu Rurnberg, als Inhabern des Schlosses gu Reichenect, zu leben, welches leben von Dem Landvflegamte dafelbst verwaltet, so wie einer von den hiefigen Professoren nach Abwechslung in den Rafultaten jum Lebentrager bestellet wird. zeitige Reftor ber Universität ist Administrator Des hofes zu Deckersberg und genieft etwas von der Bult, fo wie das übrige ber afademische Riffus; von dem Zins einer Mooswiese Daselbit aber wird an dem Eramen und der Bisitation der Stadtschule burch ben Gefretar ber Universitat 5. Gulden auss getheilet. Schnerrer hat auch fonst noch fur die Studierenden gesorget und in seinem letten Willen ein Stipendium gestiftet, welches 3. Prediger in Murnberg zu verwalten haben \*\*\*). Im

\*) Diesen Potal mit ber Schröderischen Schaus munge hab ich in den Dentwurdigteiten Altdorfs Tab. XIV. beschrieben und abgebildet.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Anekoten von A. Offiander in dem hiftos risch's Diplomatischen Magazin fürs Baterland 2c. B. I. S. 347. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe mahrhaften und grundlichen Bericht von bem

## und ben berschiedenen Stiftungen 2c. 225

Im J. 1684. hat G. P. Rurz, Gold : und Silberdrathzieher zu Murnberg, eine kostbare gul, dene Borte zu dem Rektorshabit verehret.

Rast auf die Art, wie 21. S. Frank für bas Waisenhaus zu Halle gesammlet hat, wollte sich D. Joh. Sabricius allhier, der nachmalige Abbt zu Helmstadt, um Altdorf verdient und für die Professorenwittwen eine Stiftung machen. Er er, hielt auch bereits dazu von den reichen und wohl thatigen Mannern, D. Bohm und Raufmann Dommer zu Benedig, wo er vorher Prediger bei der evangelischen Gemeine war, ein Rapital von 1000. Gulden, baute hier ein großes Saus, welches noch das Sabricische heißt, schenkte da. von 1606. einstweilen das Mittelhaus, bestehend aus 4. Stuben, 3. Rammern und einer Ruche, famt allen beffen Gerechtfamen der Universität und verlangte die Aufhängung der Portrate der Donato. ren, Bohms und Pommers, welche auch noch im theologischen Auditorium befindlich find. Gein Abzug nach Helmstädt unterbrach die Sache, und man konnte mit vieler Muhe nach 30. Jahren nur noch das Kapital der 1000. Gulden retten und erhalten, welches auf der Lofungstube zu Durnberg liegt und deffen Interessen lahrlich unter Die Profefforen, Wittmen vertheilet werden, für welche im übrigen noch eine eigne Wittwenkasse angeleget ift.

Ein Nürnbergischer Rathskonsulent, Isaak Peyer von Flaach, der 1761. gestorben ist, vermachte

bem Jakob Schnerrerischen Testament, und ber barinnen begriffenen Stependienstiftung. (Rurnb. 1732.) Fol.

machte nehst seiner Gemahlin, Frau Anna Magdalena, der Universität 6000. Gulden zur Errichtung
eines Reithauses, und den Gebrauch seines Münzkabinetes für den Prosessor der Geschichte allhier; wie mit mehrern aus dem unten anzusührenden Peyerischen Testamentsertrakt zu ersehen senn mag. (Beilag. Num. XI.) Es hat auch das Gedächtniß dieser und einer andern Stiftung eine darauf geprägte und der Universitätsbibliothek verehrte schöne Medaille bereits ins Publikum gebracht. Der Avers derselben enthält die beiden Brustbilder der Stifter, der Revers aber hat solgende Ausschrift:

LARGITORES
AD EXSTRVENDVM
IN VNIVERSIT. ALTORFINA
HIPPODROMVM
AD PROMOVENDA IN RE NVMARIA
STVDIA
ET AD SVPPETIAS
VIDVIS AEGROTIS EGENIS
EORVMQVE LIBERIS
FERENDAS.

Besonders zeichnet sich in der Geschichte der Universität mit drei großen Wohlthätern ein einziges Jahr aus, das erste Rektorat nemlich, welches ich von 1767—1768. geführet habe. In demselben ersolgte zuerst die anschnliche Mezgevische Stiftung. Die verwittwete Frau Martha Magdalena Mezgerin, gebohrne Störin zu Mürnberg, überreichte mit Rath und Beistand ihres Eurators, unsers nachmaligen Prokanzlers, des sel. Rathskonsulenten Christoph Wilhelm Stürmers von Unternesselbach, den Eura

Euratoren der Universität am 17. Aug. 1767. eine Schenkungsurkunde von zehentausend Gulden, deren Interessen zur Vermehrung der geringen Sastarien der Professoren angewendet werden sollten. Nicht nur eine in unsere Bibliothek verehrte Schaumunge\*), sondern auch das im theologischen hörs saale aufgestellte, vom Direktor der Mahlerakaden mie zu Nurnberg, Hn. J. E. Jhle, gemahlte schöne Vildniß der Stifterin verewiget die Schenkung. Unter dem Vildniß steht folgende Inschrift:

#### EFFIGIES

Marthae. Magdale nae. Mezgeriae vidvae. natae. Stoeriae

IN . MEMORIAM

DONATIONIS . L'ARGISS . X. MILL: FLOREN:
AD . ACADEMIAM . ALTORFINAM

HVC • RELATA

A. CID ID CC LXVII•

Sie starb im J. 1775., und vom J. 1777—1783. waren die Professoren im wirklichen Genuß ihrer wohlthätigen Schenkung. Weil das Kapital aber unsicher angeleget war, sind sie durch einen traurisgen Koncurs um weit mehr als die Hälfte desselben gebracht, und es sind nur 3600. Gulden gerettet worden.

Der andere Wohlthater war der am 20. Nov. 1767. im 82. Jahr seines Alters verstorbene Kal-P2 serliche

\*) Der sel. Prof. Nagel beschreibt sie in dem Monumento grati animi a Rectore et Collegio Professorum Acad. Alt. memoriae Marth. Magd. Mezgeriae, natae Stoeriae, statuto. (1777. 4.) serliche Nath und vordere Consulent zu Nürnberg, Paul Jakob von Marperger, der in seinem Testas mente dem Marpergerischen männlichen Stammt durch ein Fideikommiß zwanzigrausend Gulden vermachet, im Fall aber dieser Mannsstamm ausssterben würde, alsdann diese Summe verschiedents lich vertheilet und ein Kapital davon der Universstät bestimmet hat, dessen ichrliche Interessen zur Verbesserung des Gehalts der Professoren in der philosophischen Fakultät, die zu geringe Salaria beskommen, sollten angewendet werden. So weit ausssehend diese Substitution ist, so verehren wir sie doch mit Dank und begnügen uns inzwischen mit dem von dem sel. Manne zur Universitätsbibliothek verehrten und oben angesührten Kapital.

Der britte und allergrößte Wohlthater ist ber sel. Beheimerath Christoph Jakob Crew, dessen auch mir überreichte ansehnliche Schenkung ich gleichfalls oben umständlich beschrieben habe.

Der sel. D. Johann Traugott Abolph hat nicht nur seine Bibliothek, sondern auch sein ganzes Vermögen, einige wenige tegate abgerechnet, der Universität, so wie den vortrefflichen Apparat chirurgischer und einiger optischer Instrumente der medicinischen Fakultät, vermachet. Hr. D. Christian Gottlied Sosmann hat sich die Mühe gegeben, diesen vortrefflichen Schatz zu inventiren und in Ordnung, so wie in ein Verzeichnist zu bringen, welches folgende 15. Klassen enthält:

Mum.

## und ben berschiebenen Stiftungen 2c. 229

| Num. 1. | Obduftionsinstrumente                                                                                                                                                                        | 74. | Stud, |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 2.      | Chirurgifche Scheeren                                                                                                                                                                        | 14. |       |
|         | Couteaux cachées und Meffer                                                                                                                                                                  | 25. | -     |
| 4.      | Nadeln, Lancetten, Bistouris                                                                                                                                                                 | 55. | -     |
| 5.      | Zahninstrumente                                                                                                                                                                              | 13. | -     |
| 6.      | Augeninstrumente                                                                                                                                                                             | 32. |       |
| 1. 1.7. | Amputations Oeppareille .                                                                                                                                                                    | 5.  |       |
|         | Amputations, Etui                                                                                                                                                                            | 12. | -     |
|         | Trepanations : Oeppareille .                                                                                                                                                                 | 20. | -     |
|         | Trepanations : Etui                                                                                                                                                                          | 18. |       |
| -11.    | Instrumente zur Lithotomie .                                                                                                                                                                 | 28. |       |
| 12.     | Instrumente zum Accouche-                                                                                                                                                                    | 15. |       |
| 12.     | Instrumente zu Inieftionen                                                                                                                                                                   | 31. |       |
| 14.     | Specula, Polypenzangen, Fla.                                                                                                                                                                 |     | -     |
|         | schenzug<br>Optische Instrumente, eine<br>Lieberkühnische Maschine<br>von Messing, ein Sonnen-<br>mikrostop und verschiedene<br>mikrostopische Kleinigkeiten<br>in einem besondern Kästchen. | 10, |       |

## Busammen ohne die optisch. Instrumente 352. Stud.

Für Arme und Dürftige, auch andere Personen, sind bei der Universität viele Stiftungen, die fast alle von ihr herrühren, und die meistens der zeitige Rektor zu verwalten und auszutheilen hat.

Frau Prof. Katharina Glacianus, welche 1628. gestorben ist, hat dem akademischen Fistus ein kleines Kapital von 50. Gulden legirt, wovon der Rektor die Zinsen armen akademischen Witt, wen, oder durftigen Studenten, reichen soll.

Der

## 230 XX. Bon ben Wohlthatern b. Universitat,

Der im J. 1663. verstorbene Prof. Wish. Ludwell legirte 175. Gulden, die auf der Losungs stube in Nurnberg liegen und ad pias caussas vers wendet werden.

Nifolaus Rittershausen hatte noch in seinem ledigen Stand ein Gelübde gethan, die Halfte seines Wermögens ad pias caussa zu bestimmen. Mach seinem Tod hat 1670. die einzig hinterlassene Zochter, zu einiger Erfüllung dieses Gelübds, 300. Gulden erleget, die auch auf dem tosungamte zu Mürnberg liegen, und von deren Interessen zu Misolaustag in der hiesigen Stadtschule durch den Minister,  $\frac{1}{4}$  unter Arme durch den Rektor ausgestheilet,  $\frac{1}{4}$  aber zurückgeleget und zur Kirche vers wender wird.

Vom D. Ernst Cregel sind in seinem Testa, mente von 1674. 1000. Gulden zu einem Stipens dium bestimmet worden, welches ein Uelzer, (der sel. Mann war aus Ulzen gebürtig) wenn er nem sich zu Altdorf studieren wurde, und ein Altdorfer, sowol Universitäts, als Bürgerskind, genießen soll. Die zween vordersten Prosessoren in der Juristen, sakultät sind Erekutoren davon.

Der Theolog Lukas Friedr. Reinhart machte 1638. ein Legat von 225. Gulden, welches eben, falls auf der Losungstube zu Nürnberg sicht. Die Zinsen davon theilt zur Halfte der Sekretar am Lukastag unter Hausarme aus, am Friedrichstag aber werden 4. Gulden für Brod dem Almosen, pfleger bei hiesiger gemeinen Stadt zugeschicket.

## und den verschiedenen Stiftungen 2c. 231

Ein Nobilis Palatinus, Joh. Leonh. Joachim Caftner von und auf Rotenbach, Der Rechte Doktorand, der sich hier hauslich niederließ, befraf. tigte burch feinen 1701. erfolgten Tob fein Teftas ment, in welchen er dreierlei Legate ausgesett hat. Das erfte ift ein Familienlegat von 1000. Gulben, auf der Lofungstube ju Murnberg angeleget, welches gegenwärtig ein Sr. von Mühlholz aus der miteingesetzten von gurrenbachischen Familie genießet. Das andere ift ein Urmenlegat von 500. Gulden, feit 1734. auch auf dem Losungamte angeleget, von dessen Interessen der fiscus pauperum der Akademie und der Spital der Stadt etwas erhalt, das übrige aber am Johannistag unter Urme ausgetheilt wird. Das dritte ist ein Legatum fisci Academici von 100. Bub ben, welches der Stifter jum Dank fur ehemalige Gewogenheit und noch fortdaurende Bemuhung mit der Erefution seiner Legate gemachet bat.

Der 1702. verstorbene Prof. Dan. Wilh. Moller hat ein Armenlegat von 200. Gulden ges machet, dessen Zinsen am Danielstag 12. haussarmen nach des Reftors Gutbesinden sollen ausgestheilet werden, welches seit 1713. geschehen ist.

Vom D. J. E. Wagenseil ist ein ähnliches legat von 300. Gulden auf dem kosungamte befind, lich, dessen Zinsen aber an 50. arme Personen von dem Nektor am Johannistag ausgetheilet werden.

Hieron. Felir Welser von und auf Rasch hat in seinem Testamente von 1714. Die Armenkinder. Schule zu St. Lorenz in Nurnberg nach Abgang seiner Descendenten zu Nacherben substituiret, wo. P4 bei bei es sein Sohn, Earl Friedr. Welser von und auf Rasch, in dem 1754. errichteten Testamente in sofern gelassen hat, als solches in den Rechten giltig und beständig wäre. Zu Erekutoren waren ernennet der Prokanzler der Universität und der vorderste Jureconsultus allhier, welche im J. 1756. mit dem Welserischen Universal Testaments. Erben einen Bergleich dahin geschlossen haben, daß für besagte Armenschule ein Kapital von 25000. Gult den und zween silberne Pokale zu des Stifters Anzgedenken, einer in Nürnberg dei dem Prokanzellatiat und der andere zu Altdorf bei der Juristensfakultät verwahrlich, ausgeliesert werden sollten. Am Feliptage, den 11. Jan. wird diese reiche Stiftung bei der Armenschule zu Nürnberg von den Erekutoren ausgetheilet.

Frau Kath. Henrika Sophia von Zeumann, die 1770. verstorbene Wittwe des berühmten sel. Geheimenraths Joh. Zeumann von Teutschenbrunn, machte eine Stiftung für iunge keute, sowol von Universitätsverwandten, als auch aus der Bürgerschaft, denen man eine Kunst, Profession oder Hand, wert erlernen lassen, und wozu einmal das aka, demische Officium und das andermal das Pflegamt allhier ein Subjekt erwählen soll. Hr. Consulent D. Ge. Christoph Albr. Spieß, und nunmehr an des sel. D. und Prof. Hoffers Stelle Hr. Syndikus D. Joh. Conr. Negelein, beide zu Nürnberg, sind die Erekutoren dieser schönen Stiftung.

Endlich folgt des 1789. verstorbenen Univer, sitätsbuchhändlers, Lorenz Schüpfels, Stiftung, welcher nemlich verordnet hat, daß, was nach Bestreitung

#### und den verschiedenen Stiftungen 2c. 233

streitung einiger legaten, der leich, und andern Rossten, von seinem Vermögen übrig bleiben würde, zu einem Kapital geschlagen und dessen Jinsen an 12. arme Manner und eben so viel arme Weiber von dem Reftor vertheilet werden sollten. Es blieben aber 742. Gulden übrig, wovon die Interessen solleich an Laurenzii 1789. zum erstenmal ausgetheistheilet worden sind.

#### XXI.

Von allerhand Merkwürdigkeiten und wichtigen Begebenheiten, welche die Universität angehen.

Ι.

Von Besuchen, die Fürstliche und andere vornehme Personen hier gemachet haben.

In J. 1596. den 5. Oktober ist der kandgraf Mosvitz zu Sessen mit einem Serzog von Solsstein und einem Serzog zu Lünedurg hier angeskommen und haben die Akademie besehen. Sie zosgen die Aktdorfer Straße hinein nach Nürnberg, wosse schon von Raths, und andern Personen unterwegs erwartet und empkangen worden sind, bei welcher Gelegenheit aber sich heftige Weiterungen mit dem auf der Feuchter Straße herkommenden Marggraf von Brandenburg zutrugen \*).

Den zweiten vorzüglichen Besuch machte im J. 1613. der Kurfürst und Erzbischof von Mainz, To-

<sup>\*)</sup> Siehe historische Nachricht von Nurnberg, C. 521. und B. F. Hummelii celebrium virorum epistolae ineditae, pag. 18.

Johann Schweickard, aus dem berühmten Geschlecht von Kronberg. Vermuthlich kam er auf der Heimreise von dem bekannten Neichstag zu Regensburg, der auf Protestation der evangelisch, korrespondirenden Stände aus einander gegangen ist, hieher. Er logirte auf dem Pflegschloße, und der vorderste Eurator der Akademie, der verdiente Staatsmann und Rathsherr, Georg Volkamer, war von Nürnberg hier, um den vornehmen Gast zu erwarten und zu bewirthen, der Prof. Piccart aber bewillkommte ihn im Namen der Universität mit einer lateinischen Rede \*). Der Kurfürst war so leutzselig, als friedsertig und billig seine Gesinnungen gegen die Protestanten gewesen sind. Er ist eben derienige, der nach 9. Jahren das vom Kaiser Serdinand II. ausgebrachte Universitätsprivilegium als Erzkanzler durch Germanien mit ausgesertiget und unterzeichnet hat.

Bu gleicher Zeit ist auch eine Rurpfälzische Reichstagsgesandschaft durch Altdorf gegangen und von der Universität nicht nur mit etlichen Kannen Wein beschenket, sondern auch von eben dies sem Prof. Piccart bewillsommet worden.

Bei der feierlichen Einführung der Universitäts. Privilegien im J. 1623. war ein iunger Pfalzegraf am Rhein, Herzog in Baiern und Graf von Bele

<sup>\*)</sup> Sie ist gebruckt mit bem Titel: M. Piccarti oratiuncula, qua Rev. et Ser. Principem ac Dom. Ioh. Sweiggardum, Archiepiscop. Mogunt. et S. R. I. Elest. etc. Altorphium ingredientem nomine Academiae publico excepit. Nor. 1613. 4.

#### 236 XXI. Bon allerhand Merkwurdigkeiten,

Beldenz, Georg Otto, alhier gegenwartig, der auch in Procesion mit in die Kirche gieng und bet dem großen Gastmahl mit an der Lafel saß.

Daß der Pring Janussius Radzivil, Here zog von Birze und Dubinki, des H. R. Rurst, Studierenshalber nach Altdorf kam und sich am 20. Jan. 1631. mit seinem Gefolg in die akademische Matrikel eingeschrieben habe, ist schon oben anges sühret worden. Hier kann ich beiseben, daß der Fürst von dem Prof. Egid. Agricola, bei dem er auch logirte, im Namen der Universität empfans gen und mit 12. Kannen Wein beschenket wurde, welche ihm auch der Stadtrath durch den Stadtschreisber und 2. Rathsburger hat überreichen lassen.

Im J. 1650. ist der Pfalzgraf Christian August aus dem Hause Sulzbach bei einer feiers lichen Pkomotion hier zugegen gewesen.

Im J. 1676. hatte Altdorf die Ehre, von dem Herzog Johann Adolph, Pfalzgrafen zu Zweibrücken, besuchet zu werden, der eine Geles genheit und Aussicht für seine zween Prinzen suchte, die er hieher auf die Universität bringen wollte. Er wurde durch die Professoren Bruno und Dürr komplimentiret und nahm die dabei ihm überbrachten 18. Maaß Ehrenwein sehr gnädig an. Bei D. Wagenseil stieg er im Kollegium ab und hat auch diesem die Aussicht über beede Sohne anvertrauet. Der Herzog erhob sich nehst seiner Gemahlin und zweien Prinzessinnen von hier nach Wien.

In eben diesem Jahre hielt sich ein Herzog von Wirtemberg Eur wegen hier auf, wurde von ber

ber Universitat fomplimentiret und mit Bein befchenfet; Die Studenten aber brachten ihm eine Machtmufit, die er fehr gnabig aufgenommen hat.

Im J. 1705. waren zween Brandenburg. Culmbachische Prinzen und Brüder, Georg Friesbrich Carl und Albrecht Wolfgang, hier. Der erfte murbe regierender herr, und hat nachgehends feinen Prinzen Griedrich, der auch zur Regierung fam, 1717. Studierenswegen hieher gefchicfet.

2m 4. Sept. biefes 1705. Jahre paffirte ber Kaiserliche Huldigungskommissarius, Graf Maris milian Rarl von Löwenstein, hier durch und wurde von dem Rektor der Universität D. Werner und den Studenten bewillfommet, diegmal aber von dem alten Gebrauch des Schenfweins abge. gangen.

Der Pfalzgraf Johann Christian von Gulzbach, der Bater des dermaligen herrn Kurfursten von der Pfalz Durchlaucht, besuchte im 3. 1727. mit feiner Gemahlin Maria Unna, geb. Berzogin von Auvergne und Markgrafin von Bergen Boom, nicht nur die Universitat, fondern auch feis nen und seines Vaters, Pfalzgraf Theodors zu Sulzbach, Rath und leibarzt, D. und Prof. Jantte, bei dem er in dem Schiffelbauerischen, iest Soffmannischen hause logiret bat. Er ließ es fich einige Tage hier febr wohl gefallen und nahm Die Aufwartung, Die ibm die Studierenden mit eis ner Machtmufif machten, nebft feiner Gemablin, gar gnadig auf.

#### 238 XXI. Bon allerhand Merkwürdigkeiten,

Um das J. 1740. ist der Kurfürst von Baiern und nachmalige Kaiser Carl VII. öfters, und 1762. sein Sohn Kurfürst Maximilian Joseph hieher und zwar nicht in die Stadt selbst gekommen, sind aber auf dem Schießhause vor derselben, wo sie umspannten, abgetretten, und daselbst von der Universität komplimentiret worden; iener von dem Prof. E. G. Schwarz in einer zierlichen lateinissehen Rede, welche der Kurfürst in eben dieser Sprache so schön als leutselig beantwortete, und dieser von dem damaligen Rektor D. Kursten.

Neuerlich hatten wir zu zweienmalen, im J. 1780. ben 12. Rebr. und 1786. ben 9. Jan. nems lich, bas Vergnügen ben lettverftorbenen regieren, ben Beren Bergog von Wirtemberg Carl Eugen hier zu verehren und zu bedienen. Er fuhr beides male mit feiner nachmaligen Bemahlin, ber Frau Reichsgrafin von Sohenheim, von Murnbera heraus, woselbst er 1780. Die schone Bbnerische Des duftionssammlung und 1786. Die anschnliche Danz zerische Bibelfammlung gefaufet hat. Das erftes mal befah er mit der Frau Grafin alle Unftalten ber Universität, und das anderemal mußten ihm Worlesungen von ben Professoren gehalten merben, beren er auch von ihrer 7. in dem theologischen Sorfagle mit Aufmerkfamkeit und Bufriedenheit ans horte. Diese Professoren murben fodann gur Zafel gezogen, wo der Bergog so viele Leutseligkeit und Herablassung, als literarische und gelehrte Kennts niffe zeigte und fich nebst der Frau Grafin von Sobenbeim als mabre Musenfreunde Darftellten \*).

2. Von

<sup>\*)</sup> Siehe herrn Pred. Waldau Beitrage jur Ge- fchichte

2.

# Von der Pest, andern Krankheiten und Kriegsgefahren.

So gunftig die hohe tage Altdorfs und die bier herrschende reine Luft fur die Besundheit ift, fo daß man auch zu der Zeit, da die Pest noch ofeters in Deutschland und felbst in Nurnberg mutete, nie von einer Ansteckung hier gehoret hat; so fam doch gleichwol Dieses schröckliche Uebel im J. 1606. aus der Nachbarschaft hieher. Genau mußte man zwar nicht, wie sie entstand und woher sie eigentlich fam. Genug, fie vergiftete die hiefige Luft, und es wurden mehrere Perfonen, unter andern auch akademische Burger, und ber berühmte Prof. Dif. Taurellus, aufgerieben. Das Gerücht verarof ferte auswarts Die Gefahr, Die gleichwol bald wies ber wiech : baber ber damalige Proreftor, Conrad Rittershaufen, im Oftober befagten Jahres ein schones lateinisches Gedicht unter der Aufschrift bruden ließ: Fama de pestilentia Altorsina, resutata Audio veritatis et boni publici, illius disse-minatione impediti; und D. Andr. Dinner am letten Lag bes Jahrs eine Gratiarum actionem ad Deum O. M. cum in Academia Nor. pestis remifisset, berausgab. C. Rittershausen ift zwar felbst bald barauf gestorben, aber nicht an ber Dest, sons bern an ber Schwindsucht.

21ber

schichte Murnbergs, B.I. C. 74. und das historische Diplomatische Magazin fürs Baterland, B.I. C. 233. ff.

#### 240 XXI. Don allerhand Merkwurdigkeiten,

Aber kaum war Altdorf sechs Jahre von seis ner Rurcht befreiet, fo fehrte Die Deft im 3. 1612. wieder gurud und erregte Diegmal noch mehr Angft und Schrecken. Die Studenten, beren damals eine schone Ungahl von ohngefahr vierhunderten mag hier gemelen fenn, liefen Davon, fo daß alle Borfale Icer standen, und die Afademie eine Ginode mar. Die Moth war allgemein, und von der Burgerschaft fagte M. Diccart in einer bald anzuführenden Res be: "Feriantur lanii, fartores et sutores frigent, sieiunant ingratiis lotrices, nugantur famelici lignifossores; plorant famulitia studiosorum, pauperprimorum hominum filii." Bon ben Professoren ift der einzige Ernst Soner in der Bluthe seiner Jahre hingeriffen worden und an Peftbeulen im September gestorben. Doch war auch diefimal die Rurcht grof. fer, als bas wirkliche Unglud. Die Geuche lief mit einem Monate nach, und ber Reftor Diccart hat in einer schonen Rebe bie verscheuchten Dus fen wieder zuruckgeruffen und gesammlet \*), in ber Einladung dazu aber angezeiget, daß man mit Un. fang bes Novembers wieder zu ben gewöhnlichen akademischen Beschäften gurudkehren wolle.

Von dieser Zeit an ift Stadt und Universität, Gottlob! von der Pest verschont geblieben, obgleich selbige noch in dem ersten Vierthel des gegenwärtigen Jahrhunderts in einer nicht gar zu weiten Entsternung-von hier Furcht verbreitete, und man zu Regens

<sup>\*)</sup> Oratio Academica, qua Altorf. Nor. Academiam metu luis per contagium invectae dilabentem cum bono et propitio Deo revocavit restituitque, habita ibidem a. d. 1v. Non. Nouembr. A.1612. 4.

In den letten theuern Jahren herrschten die Faulsieber hier und rafften eine grosse Menge Menge schen meg, unter welchen auch der sehr bedauerte

#### 242 XXI. Won allerhand Merkwurdigkeiten,

Theolog D. Joh. Georg Sofmann war, ber von einer Patientin angestecket wurde und 1772. seine Amtstreue mit dem Leben buste.

Auch verschonte uns im J. 1782. der Russische Katharr, oder die sogenannte Influenza, nicht, hielt uns aber so leidlich, daß die meisten Kranken bald wieder genaßen. Anderer kleiner und noch leichter vorübergehenden Epidemien nicht zu gelenken.

Beinahe noch mehr Furcht, als vor gefährlis chen Kranfheiten, hat Die Universität von Kriegs, gefahren erlitten, besonders im 30.iahrigen Rriege. Als die Bohmischen Bandel so ungluctlich fur ben Rurfurst von der Pfalz Friedrich V. ausgefallen waren, haben sich 1621. zwei große Secre, bas Bairische und das Pfälzische, ohngefähr 50000. Mann fart, in unserer Nachbarfchaft versammlet und nur eine Meile von hiefiger Stadt lager ge-Schlagen, worüber man hier in aufferfte Verlegens heit kam. Dießmal angstigte man fich iedoch nur mit einer vergeblichen, oder bald verschwundenen, Rurcht, und Die geleerten Sorfale find von ben ges fluchteten Studenten, deren bamale eine anschnlie che Menge bier mar, bald wieder gefüllet worden, welches vornemlich durch eine schone Rede D. Undr. Dinners, Esvina Steatsupara betitelt, mag geschehen senn.

Aber die Aussichten wurden von Zeit ju Zeit bedenklicher, und in den Jahren 1631. und 1632. nahm Furcht und Gefahr desto mehr überhand. Die Kaiserlichen und Königlich & Schwedischen Haubt, heere kamen in unsere nachste Nachbarschaft, und 'Alte

Altdorf wurde von Durchmärschen, Einquartierungen und Kontributionen sehr mitgenommen. Der Rönig in Schweden, an welchen D. A. Dinner im Namen der Universität schrieb, hat derselben zwar seinen gnädigsten Schutz versichern und anges deihen lassen \*), und seine Soldaten führten sich, wenn sie hieher kamen, als Freunde auf. Allein schon dieses wurde von dem Gegentheile übel angessehen, und die Universität hatte mit Schreiben, Entschuldigungen und slehentlichen Vitten an den König in Ungarn, Ferdinand III. und die Kaiserslichen Generale, den Grafen von Pappenheim, Tilly, und die Obersten Folt und Altringer, sehr viel zu thun, um nur das alleräusserste Unglück von Altdorf abzuwenden \*\*).

Im Nov. 1631. und im Febr. 1632. murde die wehrlose Stadt wirklich von den Kaiserlichen eingenommen und besetzet, und zwar zuerst von dem Obersten Folk, dann von dem Obersten Altringer, wobei der General Tilly \*\*\*) selbst hieher kant. Nur die demuthigste Bitte der Universität hat Plunderung

<sup>\*)</sup> Siehe biefee Schreiben in Ge. Richteri eiusque familiarium epistolis selectioribus, pag. 650.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Bibl. Nor. P. VIII. n. 656. 663.

<sup>\*\*\*)</sup> Tilly wollte seiner Leibesbeschaffenheit und bosen Schenkel halber unsern D. Nößler zu Rath ziehen, wurde aber wegen Rutze der Zeit und dring gender Geschäfte gehindert. Doch hatte er seinen Leibarzt, D. Martin Gissus, ben sich, welcher erzählet, daß er ehedem hier studieret habe und verlegiret worden, D. Casp. Sofmann aber sein Lehrer gewesen sen.

berung und Brand abgewendet und es dahin ge, bracht, daß Altdorf überhaubt noch viel gelinder, als andere Mürnbergische Orte, behandelt wurde. Die Altdorsische Burgerschaft hat diese der Universsität zu verdankende Rettung und Wohlthat nach der Hand schlecht erkannt und die Professoren mit den akademischen Verwandten, wider der Kaiserlichen Generalität ausdrückliche Vesehle und Anordnung, dennoch zur Kontribution nothigen wollen, so daß die Universität erst durch Vorstellungen und Veschwerden zu Nürnberg ihre Vestreiung davon hat erhalten mussen \*).

Go schonend aber die Kaiserlichen Generale Die Universität behandelten, die erst vor wenigen Jahren von ihrem Monarchen neu privilegiret morben mar, fo ubel hauften ihre untergeordneten Bols fer , besonders die Kroaten. Es geschah unter anbern am 8. Jun. 1632., daß eine Gefellschaft von zwolf Altdorfifchen, meist Universitätsversonen, Die nach Saufe reifen wollten, auf ber Murnberger Strafe nicht weit von dem Dugendteich von ben Kroaten angesprenget, eine bavon niedergemachet und Die übrigen, unter beständig gedrohter Todesgefahr, als Gefangene nach Neumarkt in der Ober Pfalz ins Saubtquartier geschleppet wurden. Diese Personen waren: 1) D. Georg Mößler, der Universität bas mals Proreftor, statt des im Reftorat perstorbes nen Ge. Mauritius; 2) D. Egid. Agricola, samt zweien Kindern, 3) Ge. Egid. Agricola und 4) Esther Magd. Agricola; 5) Prof. Jak. Bruno; 6) M.

<sup>\*)</sup> S. die erst angeführten Richterischen Briefe, pag. 325. 350. 367. etc.

- 6) M. Karl Göpmer, Präceptor Klasstus; 7) Frau Magd. Göpmerin, seine Chegatin; 8) Frau Mar. Magd. Bernbeckin, Wittib; 9) Frau Marg. Göblin, Meßnerin; 10) Sebast. Schober, der Rechte Stud. von Auerbach; 11) Paul Francisci, Stud. von Verrieden; 12) Joh. Steinacher, der Rechte Kandidat, der eben Doktor werden wollte und von den Kroaten unbarmherzig umgebracht wurde. Die übrigen 11. Personen sind zu Neumarkt durch Worschub und Freundschaft des Stadtzraths daselbst ranzioniret worden, bis auf den Prosectior Vößler, der, weil er ein Medikus war, dem Herzog von Friedland gar auständig gewesen und von demselben als Feldarzt mit herumgeführet wurde.
- D. Mößler wünschte sehr, loszukommen, und die Universität gab sich auch alle Mühe, dieß ihr würdiges Oberhaubt zu befreien. Sie schrieb, zwar etwas spät, im September dieses Jahres, an ihren ehemaligen Mitbürger, den nunmehrigen Herzog von Friedland, in den schmeichelhaftesten und der müthigsten Ausdrücken\*). Allein Wallenstein und der Kursürst von Baiern, vor den Vößler nach Nabburg gebracht wurde, ließen ihn nicht los, weil sie ihn bei ihren Heeren, wo nicht mehr als drei Aerzte waren, wohl brauchen konnten; doch hielt man ihn sehr gut, traktirte mit ihm, und Wallenstein beschenkte ihn mit einer guldenen Ket, te von großem Werth. Er nahm ihn auch aus uns

<sup>\*)</sup> Ich habe dieß Schreiben in dem historische Diplomatischen Magazin fürs Vaterland, B. I. S. 529.ff. abdrucken lassen.

serer Gegend mit nach Sachsen, wo er die Erlaubniß erhielt, sich in Leipzig auszukuriren, nachdem er nemlich zum zweitenmal erkranket ist. Hier hat er sich, nach der für Wallensteinen so unglücklichen Schlacht bei Lühen, selbst frei gemacht, und mit seiner guldenen Kette, so wie einem in der Gefangenschaft erworbenen Kapital von 500. Goldgülden, nach haus begeben.

Um eben die Zeit, als Mößler in die Ges fangenschaft gerieth, war die Universität und die Professoren in der größten Moth. Die Lebensmits tel waren selten und in den hochsten Preisen, die Studenten waren größtentheile verlaufen, auch beren im gangen Jahr 1632. nur zwölfe inscribiret, von Murnberg maren feine Befoldungen \*), und überhaubt feine Gelber, mit Sicherheit herauszubringen, fo baf alfo unfere Dbern für gut hielten, Die Professoren auf einige Monate nach Nurnberg bins ein zu nehmen. Daselbst find in der Wohnung Des Predigers am neuen Spital jum Beil. Beift, ber damals M. Christoph Welhammer war, Senats, fonvente, und in der Rirche zu St. Jakob ift von unfern Theologen am 16. Gept. 1632. eine Ordie nation gehalten worden. Bald barauf muffen Die Professoren wieder nach Altdorf gekommen fenn; Die Universität hat in den folgenden Jahren wieder

<sup>\*)</sup> Wie der lustige Prof. Schwenter, der auch einst auf dem Nürnberg er Weg von den streifenden Kroasten angesprenget n geden, sich von ihnen losgemachet und seine zu Nürnberg geholte Besoldung glücklich heraus gebracht habe, ist ein bekanntes historgen, welches sich durch die Ueberlieferung noch immer fortpflanzet.

an Studierenden zugenommen; die Stadt Nurnberg hat sich durch den Beitritt zum Prager Fries den 1635. glücklich vorgesehen, und die fürchterlichen Heere sind nicht mehr in unsere Begenden gekommen.

Im J. 1688. muß man hier in großer Sorge wegen des Französischen Krieges gewesen senn. Die mordbrennerischen Franzosen wüteten in der Untern-Pfalz und drangen schon in Schwaben und in Franzen ein, weswegen ein Bustag auf den 24. Oft. oberherrlich verordnet worden ist, zu dessen würdiger Begehung auch die Universität ihre Untergebenen durch einen öffentlichen Anschlag ermahnet hat \*).

Mit dem Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts entstand bei der Universität eine neue Sorge wegen des Bairischen Kriegs. In unserer aller, nächsten Nachbarschaft wurde 1702. geplündert, und einige Studenten haben sich in diesen gefährlichen Handel gemischet, weswegen auch eine scharfe Ahned dung des Senats erfolget ist \*\*). Die Gefahr muß groß geworden senn, weil man von der Universität schon beschlossen hat, einige Kisten mit den raresten Büchern und andern Kostdarfeiten nach Nürnberg zu schiefen: allein sie wiech bald wieder aus unsern Gegenden, und Altdorf wurde von weiterer Sorge befreiet.

Da Murnberg zu Ende des siebenichrigen Kries ges 1762, von den Preussen eingenommen wurde, Q4 fam

<sup>\*)</sup> Siehe Bibl. Nor. P. VIII. n. 227.

<sup>\*\*)</sup> S. Progr. R. et S. in caussa spolii tempore belli a Studiosis commissi. d. 6. Apr. 1703. fol.

#### 248 XXI. Bon allerhand Merkwurdigkeiten,

kam auch ein gedoppeltes Kommando hieher, welches viel Schrecken verbreitet hat, der sich aber in balden legte, weil das eine Kommando nur auf eine Expedition in der Nachbarschaft ausgegangen und durch Irrthum hieher gekommen war, das ans dere aber einen Preussischen Geißel, der sich zu Altdorf aushielt, abholte, und beide sich mit Beswirthung und geringen Geschenken leicht absunden ließen. Während des Krieges selbst hat zwar Altdorf und auch die Universität, bei welcher nur das Kollegium verschonet wurde, einen ohngesähren Ueberfall und Einquartierung des starken Graf. Magnirischen Corps, wobei viele Generale waren, erhalten, welches sich aber sehr freundlich mit den Musen betrug.

3.

Vom Pennalismus, Photinismus, den Rossenbachischen und andern separatistischen und pietistischen Händeln.

Eine andere Peft, das scheußliche Pennal : Wesen, grassirte auf den meisten protestantischen Akademien Deutschlands, bestie auch die unfrige seit Errichtung der Universität von 1623. und kam auf den höchsten Grad des Muthwillens, der Unsstellichseit, seichtsertigkeit und Grausamkeit, so daß es auch durch alle dawider ergangene Abmahnungen, Warnungen und Strassen nicht ausgerottet werden konnte. Die Sache gelangte endlich auf den Reichstag, und es verglichen sich im J. 1654. die sämtlichen evangelischen Kurfürsten, Fürsten und Stände, über die Abschaffung des Pennaslissung, über die Abschaffung des Pennaslissung,

# 3. vom Pennalismus, Photinismus 2c. 249

lifmus, welche auch 1661. erfolgte. Der Magiftrat ju Murnberg und Reftor und Senat ju Alts dorf find fogleich zur Ausrottung diefes tief einge. wurzelten Hebels mit Mandaten, die im Cept. Des legt befagten Jahre ausgegangen waren, beigetretten, und ich will aus dem oberherrlichen Mandat vom 14. Sept. eine furze Beschreibung des ausgerottes ten Ungeheuers auszeichnen. "In verschiedenen Dr. "ten " heift es, "ift der Pennalismus in eine "folche ruchlose und verftoctte Gewohnheit und un. "bandiges, tolles, bestialisches Unwesen gerathen, "daß nicht allein die aus Trivialschulen, Padago. "gien oder Gymnafien herfommende, fondern auch "die auf andern sich von dergleichen pestilentissi-"mis maculis noch rein und unbefleckt erhaltenen "Universitäten eine Zeitlang befundene Studiofi ent-"weder dergleichen inficirte, soust quoad commo-"ditatem studiorum fehr wohl bestellte und berühm. "te hohe Schulen, ganglich meiden, oder aber als "Nouitii und sogenannte Dennale ohne allen Un-"terschied der Personen und Qualitaten felbiger Dr. "ten ein ganzes Jahr lang etlicher fich daselbst sub "nomine studiosorum aufhaltenden gottlesen und "verwegenen Gefellen, leichtfertigem Muthwillen, ,,fdimpflich und zum Theil unflatigen, auch dabei "fostbaren Eragitationen und Tribulationen mit "hochststräflichen Eingriffen und Unordnungen gu ih. "rer der Movitien verderblichen Berführungen, "oder doch Berhinderung und Abhaltung von ih-"ren Studien, neben Entziehung und Berfchmen-"dung der Eltern Gelber, unterworfen fenn muf-Und in dem Universitätsmandat vom 18. effen.11 Sept. 1661. stehet: "quod gloriam maleferiati in laceratis pileis, palliis, caligis, calceis, vanissimo 25 errore

errore posuerint, atque alios Candidatos, Seniores alios, alios Patronos, alios Clientes, nonnullos Vulpes vocauerint." Es gieng langfam mit der Ausrottung biefes Uebels, und noch im December dieses Jahres hat Reftor und Genat eis nen Bosewicht, Der den Mantel eines Studenten heimlich durchstochen, dem Berichte Gottes übergeben muffen. Db die gangliche Ausrottung erfolget fei, muß man fast zweifeln, weil die fo lang beis behaltenen unschicklichen Depositionsgebrauche ben Dennalismus zu begunstigen schienen, und noch allerhand fleine Refte, j. E. von Accefichmaußen, Damen, womit die jungen Studenten beleget merben u.a. bin und wieder übrig find. Wie benn auch noch 1774. wider einige Zeichen und Arten bes Dennalismus ein gescharftes Berbot bei uns ergeben mußte.

Von dem Photinismus, oder dem heimlichen Socinismus zu Altdorf, hat D. Jeltner ein eigenes grundgelchrtes Werf von 11. Alphabeten gesschrieben\*), und ich habe also nicht Ursache, weits läuftig von dieser Sache zu reden, sondern will nur fürzlich folgendes erzählen. Der Prof. D. Ernst Soner hat in Holland die socinianischen tehren einzgesogen und hier auf seinem tehrstuhl, so wie in Schriften, sein und spissindig vertheidiget und den berüchtigten Martin Ruarus, nehst dessen Toachim, die hier studierten \*\*), den Joh. Crelz lius,

<sup>\*)</sup> D. G. G. Zeltneri historia Crypto-Socinismi Alt. arcana. Lips. 1729. 4.

<sup>\*\*)</sup> Es studierte noch ein britter Bruber, Peter, zw gleich hier und zwar bie Theologie, ließ sich aber mit ben socinianischen Handeln nicht ein-

lius, ber auf bem Alumneum wohnte, wo man noch fein Rabinet jum Angedenken zeiget, und die hier fludierenden Rurnberger, Rifol. Dunmler, Corn. Marci, Joach. Deuschel, Christoph Uf-finger, Joh. Vogel u. a. auf seine Seite gezos gen, eine eigne Sefte gestiftet und mit der Bru. derschaft das Abendmahl auf gut socinianisch gehalten. Er ftarb zu feinem Glucke, ehe Die Gas che im J. 1615. fund wurde. Bon ben Studens ten wurde Dimmler, ein geschickter iunger Mann, der schon 7. Jahre auf der Akademie war, nach gemachter Entdedung ju einem Eramen nach Murns berg erfordert, welches den 6. Nov. von den Pre-Digern bei St. Sebald und St. Lorenzen, Joh. Sabricius und Joh. Schröder, vorläufig mit ihm gehalten wurde. Che aber noch ein anderes erfolgte, wozu er in 10. Zagen beschieden war, und er ingwischen mag gemerfet haben, baß es auf Gefangniß und Widerruf angefehen fen, ift er von Altdorf entwischet und nach drenmaliger Cis tation im J. 1616. cum infamia relegiret worden. Er wandte fich nach Pohlen und wurde dafelbft socinianischer Prediger. Undere Studenten von den Murnbergern, Die inzwischen von Altdorf abs gegangen waren, und zwar Peuschel, Uffinger und Vogel, wurden zu Wittenberg und Jena gefangen gefegt, von dar geschloffen in einem Bagen nach Murnberg und hier fo weiter auf ein Thurngefangniß in Bermahrung gebracht. Marci mure de nur nach Murnberg citirt und dafelbst gefangen gefeiget. Dach verfchiedenen mit ihnen gehaltenen Gesprächen der Murnbergischen Theologen rufften fie und wurden auf geschehene Losschwörung von der socinianischen Lehre ihres Arrestes entlassen. Deus

Deuschel und Vogel haben Widerruffungsreden au Altdorf abgeleget \*), und Marci hat die des meaen ausbrucklich aufgesetten 50. Aphorismen wie der die Socinianer unterschrieben. Marci ift nach gehends ein verdienter Theolog, zuerst Professor allhier, dann Prediger in Rurnberg, und Deufchel Pfarrer zu Kalchreut, Vottel aber ein angesehener Schulmann und Reftor an der Sebalder Schule ju Murnberg geworden. In einer eignen Schrift D. Dinners, Fama Altorphina betitelt, ift des Magistrats zu Nurnberg Proclama contra Photinianos und das Programm der Universität gegen Diefelben abgedrucket, am Petri : und Paulifeste aber 1616. find auf oberherrlichem Befehl die Bucher und Schriften Diefer Socinianer, Die man hat hab. haft werden tonnen, und die D. Zeltner frecificiret hat, auf öffentlichem Markte zu Altdorf verbrannt morben.

Im J. 1703. kam der bekannte und berüch, tigte Sporersgeselle, Joh. Ge. Rosenbach, nach Altdorf und fand vielen Beifall bei einigen Professoren und andern Personen daselbst. Er logirte bei dem Prof. Rötenbeck, dem damaligen Rektor, in dessen Hause verschiedene fromme Versammlungen angestellet wurden, wobei der schwärmerische Rossendach das Wort führte. Der Theolog, D. J. M. Lang, wohnte zwar diesen Versammlungen nicht bei, gestattete aber dem Rosenbach den Zutritt zu sich, gab ihm nehst einigen Kollegen und andern Personen,

<sup>\*)</sup> S. Photinismus a I. Vogelio et I. Peuschelio publice retractatus in incl. Nor. Altorsina. 1617. 4.

sonen, den Professoren, Wagenseil, Werner, Alpin, Omeis, dem Pfarrer Gipfer ju Altenthann und dem Stadtschreiber Bittner, ein ruhm liches Zeugniß und schrieb, einem Konvent. Schluß aemaß, an besagten Reftor Rotenbeck, eine gunstige Deduktion Dessen, was er bei oftmaliger Konversation mit dem Sporertesellen beobachtet habe. Diese Deduktion nebst den samtlichen Zeugnissen kam in den Druck und verursachte D. Langen und den übrigen Professoren viel Verdruß und üble Nachrede. Sie follten nachgehends das Rurnbergifche Defret von 1707.: Wie sich Lehrer und Drediger wes gen mancherlei in der christlichen Rirche entstandenen Irrungen bezeigen sollen zo. schleche terdings und ohne Einschränkung unterschreiben, Delsen fie fich aber weigerten. D. Lang gieng barüber von Alltdorf weg, und Prof. Rörenbeck ent. schuldigte sich mit mehrern Grunden, unter andern mit diesem, daß dergleichen Unterschrift von einem Philosophen nicht konne gefordert werden. es mahr ift, wie ermeldte Zeugnisse sagen \*), daß Rosenbach nicht wenige von den Studenten, die bisher ein freies und unordentliches Leben geführet, Bur

<sup>\*)</sup> Und Rosenbach selbst melbet: in der historischen Erzehlung was sich mit ihm in verschiedenen Landen, Stadten, Flecken und Oertern von 1701. dis 1704. zugetragen habe, S. 486. wo auch die ganze Geschichte von seinem Altdorfischen Aufenthalt besschrieben wird. Er wurde am Ende auf oberherts lichem Besehl von der Universität, und zwar von seinem grossen Gönner, dem Rettor Rotenbeck selbst, so wie dem Altdorfischen Pflegante, sorts geschaffet, und da er sich nach Nürnberg wandte, daselbst in ein Thurngesagnis gesehet.

#### 254 XXI. Don allerhand Merkmurdigfeiten,

sur Reue und auf beffere Wege gebracht habe, fo hatte sein Aufenthalt allhier doch etwas Gutes aes wirfet; allein bei gemeinen Leuten, unter ber Burg gerschaft und auf dem Lande, wo er viele Junger machte, besonders in dem eingepfarrten Dorfe Weis senbrunn, stiftete Die fanatische Frommelei mehr Einige wurden eigentliche Separatisten, Die aus eingebildeter Beiligkeit fich vom Abendmahl enthielten und als geistliche Priester dasselbe selbst austheilen wollten. Ein foldher mar der akademische Buchbinder, Joh. Peter Roffler, ben D. Lang in der so betitelten Schriftmässigen Widerlegung der beutigen Sectiver, welche er in Form eines Briefe an ihn gestellet, selbst abgemahnet hat. Die Sache fam zur Untersuchung nach Rurnberg, und es war an dem, daß die Altdorfischen Separatie sten, besonders der sogenannte Dietisten : Seiler, Mamens Veter Dubler baselbit, und der Bauer Eckstein zu Weißenbrunn, emigriren und aus dem Lande getrieben werden follten. Man glaubte unter andern, die Universität damit zu retten \*), daß fie nicht ins Beschrei fame, als wenn sie nicht rein mare.

<sup>\*)</sup> Dieß war um so viel unnöthiger, weil man schon im J. 1716. auswärts wußte, daß Niemand von den Honoratioren zu Altdorf, sonderlich bei der Universität, mehr lebe, der sich Rosenbachs und seiner Handel noch annehme, und daß daß, was vorbin daselbst geschehen, für eine nicht zu bisligende Uebereilung einiger im übrigen rechtschaffenen und wol wirklich frommen Manner gehalten werde. S. die Unschuldigen Nachrichten auf daß J. 1716. S. 356. und was noch daselbst S. 426. ff. weiter zur Biographie des saubern Rosenbachs gehöriges vorkommt.

ware. Allein D. Jeltner und D. J. W. Baier waren toleranter gegen diese keute gesinnet, weil sie doch einen erbaulichen Wandel sührten, Respekt für die Obrigkeit und übrige dürgerliche Verfassung hatten, und die Weißendrumer besonders durch Bersührung und Gewissendrumer besonders durch Versührung und Gewissendst auf die irrigen Meinungen verfallen wären. Der Prediger B. W. Marperger bei St. Egidien zu Mürnberg hat end, lich durch ein vortresselliches, moderates Vedenken die Ungläcklichen gerettet, daß sie im kande bleiben dursten, in welchem sie nach und nach alle abgesstorben sind.

Ein Paar Jahre nach Rosenbach fam auch ber mit ihm ziemlich gleichgefinnte und befannte D. Joh. Bilh. Pererfen nebft feiner Gattin nach Alt, dorf und gieng sogleich zu D. Langen, ber ihn in feinem Saufe zu bleiben nothigte und nicht nur eine Ratechisation, die er eben hielt, von ihm mit ans horen, sondern ihn auch an einem Sonntag in dem theologischen Horsaale, wo D. Lang vor Professo, ren und Studenten Wiederholungoftunden hielt, offentlich auftretten ließ. D. Peterfen redete von dem Evangelium, welches Paulus Gal. 1. fo boch empfohlen und mit folder Gewißheit bestättiget hatte, daß er fich und auch einen Engel vom himmel verfluchen wurde, wenn fie ein anders Evangelium pre-Digten. Prof. Rotenbeck, den Peterfen für einen rechten Nathanael und Ifraeliten hielt, in welchem fein Falsch zu finden, D. Spig, D. Wagenseil, D. Werner, Prof. Omeis und der liebe Pfairer Gip:

<sup>\*)</sup> Ich habe selbiges in meinem Museo Norico &. 257. ff. abdrucken lassen.

#### 256 XXI. Don allerhand Merkwurdigkeiten,

Gipfer, wurden von ihm befuchet. Endlich ift er and zu D. Sonntagen gegangen, der ihn zwar nicht ungutig aufgenommen, aber zu verstehen ges geben bat, daß er in vielen Dingen gan; anderer Meinung mare, als er. D. Lang war befto eins fimmiger mit ihm, unter andern auch in der lehre von der Wiederbringung aller Dinge. Prof. Omeis bat D. Peteufen und feine Gattin in die Degnesische Blumengesellschaft aufgenommen, und fie find hierauf in Rotenbecks Gefellichaft nach Murnberg abgereifet \*).

# Won verschiedenen Festivitäten, und besonders dem 1723. gefeierten Universitätsiubelfest.

Die Rirche sowol, als das deutsche Reich, bas Raiferliche Saus und verschiedene Universitaten, gaben der hiefigen Afademie allerhand Gelegenheiten und Aufforderungen zu Feierlichkeiten, Die fie mit begieng. In der Kirche fiel 1617. und 1717. bas evangelische Reformations Jubelfest, und 1630. und

1730.

\*) Dahin ift gleichwol D. Petersen vom D. Sonntag einigermaffen empfohlen und von diefem gemeldet worden, daß man an Peterfen einen fonderbaren Mann finden murde, der nicht fo und fo mas re, wie er beren etliche genannt, fondern gelehrt und human fei, ob ers aber inwendig fo meinte, wiffe er nicht. Diefes und feine liebreiche Muf: nahme zu Rurnberg erzählet D. Peterfen alles felbft in feiner Lebensbeschreibung (von 1719. 8.) C. 282. ff.

1730. bas Andenken ber übergebenen Augsburgis fchen Ronfession, vor; im Reiche find zu Rriegs. zeiten viele merfwurdige Giege, Friedensichluffe und besonders das Jubel-Angedenken des Wefthhalis fchen Friedens 1748. begangen worden; und im Raiferlichen Saufe bat man Thronbesteigungen, Bes burten Bermahlungen und Todesfalle mit freudis ger und trauriger Theilnehmung verehret. Diefes geschah mit offentlichen Unschlagen, feierlis then Reden, worunter fich befonders die mehrern C. G. Schwarzischen auszeichnen, mit gottesdienst. lichen und andern Ceremonien. Bon ben Universita. ten hat man nur in diefem Jahrhundert die Jubelfeste der Wittenberger 1704., der Frankfurter an der Oder 1706., der zu Gießen 1707., der Leip, ziger 1709., der zu Rinteln 1721., der Ronigs: berger 1744., der Greifswalder 1756., der zu Jena 1758., der Tübinger 1770., der Würz= burger 1782., der Seidelberger 1786., die Ein weihung und das funfzigiahrige Jubelangedenken der Gottinger 1737. und 1787., die Inauguras tion ber Erlanger 1743., und ber Stuttgardter 1782. mit follennen Programmen und Ginladungen ber akabemischen Burger, so wie einige berfelben mit befondern Abordnungen, beehret \*).

Endlich feierte die hiesige Universität selbst im J. 1723. ihr hundertiähriges Jubelfest. Man muß es von E. H. Rath zu Nürnberg mit schuldiger Danks

<sup>\*)</sup> Me die hieher gehörigen Schriften findet man in der Bibl. Nor. P. I. V. VII. und VIII. unter den ges hörigen Rubriten verzeichnet.

#### 258 XXI. Won allerhand Merkwurdigkeiten,

Danfbarfeit ruhmen, baß er alles gethan und aufgewendet hat, mas diefes Reft verherrlichen fonnte. Es murde das Rollegium ausgezieret, auch bas Welserische Auditorium besonders hergerichtet und mit Orcheftern verfeben. Fur den Reftor und die Defanen aller Sakultaten wurden neue und fostbare Sabite verfertiget, nicht minder die Infignien und Universitätszepter renoviret. Bon der regulirten Miliz wurden 300. Mann beordert, nach Altdorf ju marfchiren, um bei dem Sefte zu paradiren, und unter andern Borkehrungen wurden auch von ben Professoren . Lifchen 8. Marschalle auserlesen. Wie bie herren Curatoren verschiedene Rollegia in Murn berg invitirten, so sud auch die Universität andere Universitäten und die Reichsgrafen von Pappenheim und Wolfsstein ein \*), um an ihrer Freude Theil gu nehmen. Die Ablegaten-und andere vornehme Gafte maren ba, und trafen theils mit ben 4. unten namentlich vorkommenden herren Curatoren am 28. Jun. unter feierlicher Einholung hier ein. Bon Murnberg allein waren gegenwartig: neun vorneh. me Rathsmitglieder, neun andere in anschnlichen Dianitaten ftebende Patrigier, drei Rathsconfulen. ten, worunter der Profanzler Georg Karl Wolter begriffen war, die sechs Prediger oder Untistites ber Kirchen, drei Doktoren der Rechte aus den 2topos

<sup>\*)</sup> Weil nemlich der Graf Friedrich Ernst von Papspenheim und des Grafen Christian Albrecht von Wolfstein Bater Albrecht Friedrich hier studies ret haben, der Freiherr Georg Albrecht von Wolfstein aber bei der Einweihung der Universistät vor hundert Jahren personlich gegenwärtig geswesen ist.

Abvofaten \*), zwei Beiftliche, zwei Reftoren, und brei Abgeordnete von bem Sandelsplag. ber jum Saubtfest bestimmte Petri , und Paulitag anbrach, wurden 24. Mortaletten in dem Schloff. bof losgebrannt, worauf mit allen Glocken gelaus tet wurde, Erempeten und Pauden aber fich fo-wol von dem Kirchthurn, als dem Obfervatorium, boren liegen. Godann erfolgte die Procession gwie fchen ber ju beiben Geiten im Bewehr ffebenben Milis nach ber Kirche in vier Abtheilungen. erfte bestand aus den Cucatoren und ermahnten por nehmen Petsonen, beren iedesmal zwei einen Ab, geordneten in der Mitte hatten und von drei Unterofficieren und brei Marfchallen angeführet mur-In der zweiten Abtheilung, welche eben fo angeführet wurde, famen querft brei iunge Patri. gier, welche die Privilegien Raifer Rudolphs II.; Rerdinands II. und Leopolds I. auf Riffen trugen, und fechs Unterofficiere neben fich hatten. erschienen die beiben Dedellen in neuen Rleibern mit ben Beptern, worauf mit ben übrigen Abgeordne. ten der Reftor, die Defanen und famtliche Profefforen, Doftoren, Magifter, ber Infpettor Des Allumneums, der Motarius der Universität und Die zwolf Alumnen folgren. Die dritte Abtheilung machten die famtlichen Studierenden, die von brei Unterofficieren und zwei Marfchallen angeführet wurden. In der vierten Abtheilung fam der Alte dorfische Stadtrath, ber auch drei Unterofficiere und einen Unfuhrer vor fich hatte. In Der Rirche,

<sup>\*)</sup> Aus dem Kollegium der Physiker und Doktoren der Medicin war nur Gottfr. Thomasius bier, aber als Abgeordneter der Universität Leipzig.

# 260 XXI. Bon allerhand Mertwurdigkeiten,

belpredigt, und es wurde das Te Deum laudamus musiciret. Nach dem Gottesdienst wurden abermal die 24. Mortaletten abgebrannt, und der ganze Zugbegab, sich in das Welsetianum, wo Prof. E. G. Schwarz die vortreffliche Rede hielt, die in den von ihm herausgegebenen Achis Sacrorum Saecularium Academiae Altorsnae besindlich ist, als auf welche wir uns auch hiemit beziehen wollen, um in der Beschreibung diese Jubelsestes nicht allzus weitläustig senn zu dürsen.

In dem Pflegschlosse wurde hierauf Tafel geshalten, unter welcher Trompeten und Paucken, nebst anderer Musik, so wie die Mortaletten bei den Gessundheiten, sich hören ließen. Nach der Tafel brachsten die Studioss den Herren Curatoren eine Abendsmusik und überreichten ein Karmen. Mit kaum angebrochener Nacht aber wurde das ganze Kolles gium vortrefflich erleuchtet. Un dem rechten Flüsgelgebäude desselben wurde mit gemahlten Verzies rungen folgende, noch stehende, Inschrift über dem mathematischen Auditorium angebracht:

DEO. OPTIMO. MAXIMO
OMNIS, SAPIENTIAE. AC. VIRTVTIS. AVCTORI
VOTA. SAECVLARIA

PIE . SOLVTA

QVOD

SVB. GLORIOSISSIMO. IMPERIO. PRAESIDIOQVE SACRATISSIMI. ROMANORVM. IMPERATORIS CAROLI. VI

CAESARIS . AVGVSTI . PII . AC . FELICIS
REGIMEN . ET . MVNIFICENTIAM
INCLVTI . SENATVS . NORIMBERGENSIS
AM . PROSPERO . FORTVNAVIT . SVCCESSV

#### VT

REM. SACRAM. AC. LITERARIAM. AVSPICATO. CYRANTIBVS
GVSTAVO. GEORGIO. TETZEL

A.KIRCHENSITTENBACH, IN. VORRA. ET. ARTELSHOFEN IOHANNE. CHRISTOPHORO. AB. IMHOFF

IN . MERLACH . ET . STEPHANSMYHLEN

LEONHARDO . GRVNDHERR

AB . ALTENTHANN . IN . WEYERHAVS

HIERONYMO . WILHELMO . EBNER

AR. ESCHENBACH . IN. GVTENEVRG. ET. ERLENSTEGEN

HAEC . PIETATIS . ET . DOCTRINAE . OFFICINA

XXVIIII . IVNII . A. R. S. CID ID CCXXIII

SAECVLVM . NOVVM

INTER , OPTIMA . PIAE . LAETITIAE . ET . FVTVRAE FELICITATIS . AVSPICIA

INIRE . POTVERIT

QVAE . DIVINIS . MVNERIBVS . ORNATA . PERPETVO FLORESCAT

Am folgenden Tag hielt man eine solenne Promotion, bei welcher zween Doktoren der Theologie, sieben Doktoren der Rechte, acht Doktoren der Medicin, sieben Doktoren der Philosophie oder Magister der freien Kunste gemachet und zween Poeten gekrönet wurden. Der Magistrat zu Nürnberg hat die zu dem gewöhnlichen Doktormahl erforderlichen Kosten auf sich genommen, so daß die sämtlichen Kandidaten dießmal frei ausgiengen.

Am dritten und letten Tag war der Wechsel des Rektorats, welches D. J. Baier bisher geführet und dem Prof. J. W. Feuerlein übergeben hat.

Wie es die Republik Nurnberg an keiner Pracht und Herrlichkeit bei diesem Feste hat fehlen lassen, so wurden auch noch 5. schone Medaillen gepräget R 3

#### 262 XXI. Von allerhand Merkwürdigkeiten,

und zum Gedachtniß dieser hundertiahrigen Feierlich- keit verschiedentlich ausgetheilet \*).

Zum Gedächtniß der sämtlichen Professoren aber, Die Dieses Jubelfest begiengen, ift zweierlei Rurs erfte hat ber Universitätsmahler Rleemann alle ihre Portrate in Del verfertiget, und find felbige im theologischen Auditorium noch aufgehänget, wie ich bereits oben angeführet habe. Moch merkwürdiger, seltener und funftlicher war die Bemuhung bes berühmten Steinschneiders, Chris stoph Dorsch, der eben dieser Professoren Bild. niffe, und das feinige dazu, umfonft in Stein geschnitten und die Absicht Dabei geaussert hat, daß Die ganze Sammlung in der öffentlichen Bibliothet aufbewahret merden follte. Er erreichte zwar diefe Absicht nicht, indem ein ieder den schonen und foste baren Stein mit dem wohlgetroffenen Bildniffe für fich behielt, so daß wir nur noch den Dorschischen in ber Bibliothet übrig haben. Aber mir gluckte es, daß ich alle biefe weit und breit zerffreueten Gem. men, oder boch von einigen Abdrucke, und von eis nem felbst ben Besit erhielt und barnach bie gange Sammlung abbilden laffen konnte \*\*). Dorsch ift dafür von der Universität jum akademischen Burger, und zwar auf eine feltene Urt erklaret mor-Den, durch einen koftbaren filbernen und inwendig verguldeten Pokal nemlich, von aufferordentlicher Gros

<sup>\*)</sup> Sie find in den Denkwurdigkeiten Allthorfs, Tab.II. in Rupfer gestochen und auch fonst noch an mehrern Orten beschrieben und abgebildet worden.

<sup>\*\*</sup> In befagten Dentwurdigfeiten Altdorfe, Tab.VIII.

Große, auf welchem die aus Dankbarkeit und Ache tung für feine Runft, ftatt ber Immatriculation, geschehene Aufnahme bemerfet mar.

# Von der Kommiffion wegen Verbefferung der Universität im 3, 1729.

Die Republik Nurnberg hatte ledoch nicht fo. wol um Pracht zu zeigen, bei dem erstbeschriebe, nen Jubelfeste so viel aufgewendet, sondern dabei vornemlich die Absicht gehabt, die Universität wies ber in den alten Flor zu bringen und besonders Die Angahl der Studierenden vermehret zu feben. Weil beides nicht sogleich erfolgte, wurde im 3. 1729. eine Kommission nach Altdorf geschicket, welche die Urfachen Diefer verfehlten Abficht unterfuchen follte. Es waren die herren Curatoren felbst, Joh. Chriftoph Imbof von Merlach, Dies ron. Ebner von Eschenbach, Jak. Sigm. Pfinsting von henfenfeld und Joh. Hieron. Loffelholz von Colberg, welche beswegen nach Altdorf fas men, und fich eine gange Woche lang, vom 10. bis jum 18. Sept. hier verweilten, um alles befto genauer untersuchen und fich mit ben Professoren fogleich barüber befprechen zu fonnen. Man nahm Die öffentlichen akademischen Gebaude in Augens fchein, veranstaltete eines und bas andere jum gemeinen Beften, und ftellte auf beiden Geiten, der Ruratelschaft und dem akademischen Senat, als les vor, wodurch man der Universität aufhelfen fonn: N4

konnte. Einestheils verlangte man die nothwendis ge Ginführung ber halbiahrigen Borlefungen in als Ien Sakultaten, bei benen Rollegien nemlich, beren besondere Beschaffenheit nicht etwa eine langere Zeit erfordere; die fleißige Haltung und Abwar-tung der Kollegien, besonders der öffentlichen; die Berminderung der Feiertage, und die genaue Auf. ficht auf die akademische Disciplin, so wie bas Schuldenwesen der Studenten. Underntheils fprach man von den gar geringen Salarien, Die ben fo fehr veranderten Zeitbedurfniffen nicht mehr angemeffen maren; von der Polizei und deren Gebres chen; von der fleißigen Bestellung der Gprach, und Erercitienmeifter, besonders von der zu errichtenden Reitbahn und von dem Mangel verschiedener bei einer Universität hochstnothigen Professionisten und Sandwerfer. Bei bem Abzug der Bisitatoren ließen Dieselben durch den Profanzler erflaren, daß alle vorgefommene und eingegebene Puntte in reife Uer berlegung genommen und gezeiget werden follte, wie fie nicht umfonft hier gewesen maren. aber will nur noch bemerten, daß auch bei biefer Belegenheit, die Berlegung der Universität nach Nurnberg zur Sprache fam. Wenn es rathlich ware, folche zu unternehmen, fo murbe damals eher, als spater und iemals, der Zeitpunkt dazu gewesen fenn, weil Murnberg noch Rrafte hatte, eine solche Beränderung mit Ehre und Nugen vorzunehmen, und weil damals Die Universitäten zu Bottingen und Brlangen noch nicht errichtet mas Was im übrigen von der Versetzung oder der ganglichen Aufhebung der Universität schon im vorigen und neuerlich in dem gegenwartigen Jahrhundert,

hundert, geschrieben und gehandelt worden ift, fin-Det man in meiner Murnbergifchen Bibliothet verseichnet \*).

Es wird mir erlaubt fenn, von letterer ein Paar Borte hier ju reben und mit guten Grun, ben zu behaubten, daß nur der Sache unfundige, und einfeitig urtheilende, jum Theil auch unpatri. otische und der Gelehrsamkeit nicht gunftige Perfonen, zur Aufhebung der Universität hatten rathen konnen. Es ist wirklich unpatriotisch, ia ungerecht, baß man die Absichten der Stifter der Universis tat, fo vieler Familien und einzelner Perfonen, Die auch das Ihrige in reichem Maafe gu allerhand Anstalten beigetragen haben, durch die Aufhebung gang vereitle. Es ift unfameralistisch, daß man von den vielen fludierenden Durnbergern , die reiche lichen Stipendien und bas Gelb, bas fie in Alte borf verzehren fonnen, fodann auffer Land geben lasse. Es wird hiebei nicht berechnet, wie groß die Summen find, die durch die Universitat auf eine freilich nicht zu überschauende, theils aber auch offenbare Art, nach Nurnberg und Altdorf fommen. Es wird nicht überlegt, daß das Stadt. lein Altdorf, dem Die weisen Borfahren durch die hieherverlegung des Gymnafiums und der Univerfitat haben aufhelfen wollen, durch Ginziehung der felben ruiniret wurde. Es ift schimpflich und unverantwortlich bor ben Zeitgenoffen und der Dach. N 5 mat,

<sup>\*)</sup> Siehe beren P.V. n. 123. und P. VIII. n. 656.b) 657. 658. 664. und 723.

### 266 XXI. Bon allerh. Merfwurdigfeiten, 2c.

welt, die vortrefflichen akademischen Gebäude und die mancherlei herrlichen Anstalten, die ich beschrieden habe, zu zerstören, oder nur ungebraucht lies gen zu lassen. Doch es ist nicht nöthig, einen uns glücklichen Gedanken weiter zu versolgen, und man kann dem seindseligen Gerüchte von der Ausshebung der Universität um so sicherer widersprechen, da man weis, daß die Nutritoren und Euratoren dersselben, alles anwenden, was ihnen der Vortheil des Staates und die Ehre ihrer Vorsahren, so wie ihre eigene, zur Ausrechthaltung und Unterhaltung der Hohenschule an Handen geben muß.

## XXII.

Von der Lebensart, den Sitten, Trachten und einigen Anstalten auf der Universität.

Die Lebensart allhier ist ungemein beguem, ans genehm und wohlfeil, so daß Altdorf hierinn vor vielen schönern, gröffern und fleinern, Orten einen Borzug hat. Die hohe tage ber Stadt, die haufig von Oftwinden durchstrichen wird, macht eis ne gefunde und gereinigte Luft \*); einige Krank. heiten find hier gar nicht zu Saufe, oder erhalten feine Starke, wie z. E. Das Podagra; Mortalität ift fehr gering. Die Gegend ift befonders schon und zum Theil romantisch; die mannich. faltigen und reizenden Spaziergange werden durch die schattenreichen Alleen zwischen den belaubten Hopfengarten noch lieber besuchet. Einige dieser Spaziergange sind vor andern beliebt und werden mit eigenen Namen beleget, welche das Angedenfen mackerer Manner, Die Diese Wege mandelten, erhalten und erneuern, als: via philosophica, via Scipionis, via ad Ruperti fonticulum, das Poetens waldgen, die Lowengrube \*\*), das Dfaffen= thal

<sup>\*)</sup> S. G. G. Zeltneri diss. de salubritate Altorsii Noricorum, celebris Musarum sedis. Alt. 1743. 4.

<sup>\*\*)</sup> S. Das hundertiahrige Gedachtnif bes Luftorts bei Altdorf, die Lowengrube genannt, in dem Roure

Einige nahgelegene Orte laben thal und andere. megen ihrer landlichen Ginfalt und Wohlfeilheit zu häufigen Ercursionen ein, Grunsberg nemlich mit seiner bekannten schonen Sophienquelle \*), Die Drethalmühle, Die Dorfer Rasch, Sagenhaus fen und Stockelsberg, bas ehemalige Kloffer Knadenbert und die gar nahe Biegelhutte, auf welche ber bequemfte und furgefte Weg hinführet. Will man eine noch fürzere Promenade machen, fo. dienet dazu der immer offen stehende botanische Barten, der angenehme Weg um die Garten und Thore ber Stadt, fo wie auf das Schießbaus. Auch etwas entferntere Orte, Leinburg, Rockenbrunn, Birnthon und Seucht, besucht man mit Bergnugen. Man hat Daber viele Beisviele, baß Professoren, Studenten und andere Personen, Die von den größten und schönsten Orten hieher famen, fich nicht von Altdorf haben trennen wollen, ober außerft schwer getrennet haben.

Der verderbliche kurus hat sich hier noch nicht so sehr, als an andern Orten, eingeschlichen, ohns geachtet in den neuern Zeiten sich die Sitten und Moden so geandert haben, daß man Altdorf, wie es vor sunfzig und noch vor dreißig Jahren war, kaum mehr findet und kennet. Eine kleine Sittens und Trachten Beschichte mag solches beweisen.

Die

Journal von und fur Deutschland, Jahrgang II. St. 6. E. 529.

<sup>\*)</sup> Deren mannichfaltige Abbilbung und bas Deins leinische Gedicht auf dieselbe im Th. III. ber Eige nen Schriften und Uebersetzungen ber Deutschen Gesellschaft in Leipzig find nicht unbekannt.

Die alten Professoren trugen bis über die Half, te des vorigen Jahrhunderts ihre eignen Haare und Barte; dann folgten die Perucken, große schröckliche Haarköpse, wie man an den Vildnissen Wazgenseils, Sonntags und anderer siehet. Gleich, wol sinde ich erst 1692, den ersten akademischen Peruckenmacher, und mögen also wol vor ihm die Professoren ihre Perucken in Murnberg haben versfertigen und von Barbierern, wie ehehin gewöhnslich war, akkommodiren lassen.

Auch ein Student hat schon 1671. eine Des ruce getragen, Die aber, wie in unfern Unnalen fteht, seine Rommilitonen in Stude gerriffen haben. Dennoch fam diese tyrannische Mode auch unter fie, und die Studenten haben bis gegen die Salfte des gegenwartigen Jahrhunderts meift Perucken geführet, und noch im erften Bierthel fogar groffe Alongen, wie man noch in Gemahlden und ben in Rupfer gestochenen Prospekten von Altdorf sehen kann \*). D. Jeltnern zur Ehre und Nachahmung trug ber größte Theil von ftudierenden Queologen schwarze Perucken. Noch 1744. kam ein nachmals ansehnlich gewordener Mann als Student hieher, ber sein eignes ungefraustes haar vom Sause mit gebracht hat, selbiges aber sogleich abschneiden und eine Peructe tragen mußte, wenn er wollte geduldet werden. Auch mußte er den Degen, den er noch nicht hatte, anstecken, wenn er akademischen Borlefungen beiwohnen wollte. Denn ber alte Burfch gieng mit Stock und Degen in Die Rollegia, ber iunge

<sup>\*)</sup> Besonders in den Puschnerischen Amoenitatibus

#### 270 XXII. Bon b. Lebensart, Sitten, Trachten

iunge aber durfte zwar wenigstens unter einem Jahre den Stock nicht anders, als über kand, nehmen,
aber in dem Hörsaale mußte er mit dem Degen an
der Seite erscheinen. Wie und woher sich dieses
geändert habe, ist oben im XVI. Abschnitt angeführet worden.

Dabei mar die Manteltracht Mode. Die Dro. fefforen trugen nicht nur, wenn fie in die Rirche, in die Senatsversammlung, in die Auditorien, zu Reden, Disputationen und Prufungen, oder sonft wohin giengen, rothe Mantel, Die fie bei gemif. fen Feierlichkeiten noch fuhren, sondern auch die Studenten trugen ehehin alle Mantel, und in der erften Salfte Diefes Jahrhunderts giengen fie auch in rothen Manteln, fo wie mit groffen Perucken, fast alle jum Abendmahl. Noch geben sie als Rans bidaten beim Anmelden jum Eramen, auch auf den Katheder zur Inaugural , Disputation, im rothen Mantel, der ehehin eine besondere Auszeichnung war. Die ietige Studententracht, die gewöhnlich von ben Gachfischen Universitaten nach Erlangen, und von da hieher gebracht wird, fontraftirt freilich mit der alten Kleidung fehr und ift im übrigen befannt.

Die Einfachheit der Sitten muß ehehin hier sehr groß gewesen senn, weil die Professoren in den vorigen Jahrhunderten, und noch zu Anfang des gegenwärtigen, häusig zu Fuß nach Nürnberg gegangen sind. Doch hatte man schon in den ersten Jahren der Akademie einen akademischen Wagen, von dem verordnet wurde, daß nur Professoren, nicht aber Studenten, sich desselben bedienen dürsten. Was es übrigens damit sur eine Beschaffenheit hatte, weis

weis ich nicht. Denn die ietige Universitätsfutsche, Die alle Wochen etlichemal nach Murnberg fahrt, fann es nicht gewesen senn. Bu diefer Unftalt wollte man erst 1677. eine Rutsche faufen, und die Sache hatte noch Unftand bis 1705; da mit einem Birs ger, Joh. Weiß, der Bertrag gemachet wurde, daß er, fo wie nachmals fein gewesener Knecht, der weit und breit befannte Georg Bogner , vulgo Weißengorg, wochentlich zweimal, Dienstage und Freitage, nach Nurnberg fahren und vornemlich akades mische, in deren Ermangelung aber auch andere Perfonen mitnehmen, oder abholen follte. Mach ber hand murde noch eine andere folche Universi. tatsfutsche, die am Sonnabend hin und wieder fuhr, errichtet, bis endlich die erftere Unftalt auch die ans dere dazu befam, und der Universitätsfutscher, der eine Befoldung von der Universität erhalt, die 2Bo. che dreimal fahren und einen fehr billigen vorge. fchriebenen tohn nehmen muß \*).

Andere Anstalten, mit den sogenannten Kastleinswägen, die zu Anfang des vorigen Jahrhunderts

\*) Der sel. D. Semler, der in seiner Lebensbeschreis bung (f. derselben Eb. 1. S. 165. f.) sein derimal glückseliges Altdorf preist und sehr erhebt, als woselbst er die Süsigkeit des menschlichen Lebens wirklich ganz zu schmecken angesangen habe, bat auch dieser Anstalt mit lob gedacht und nur darzinn geirret, daß er glaubte, die Prosessoren sahr ren meist frei mit dieser Universitätstutsche. So war er auch irrig daran, wenn er meldete, daß sich iede Prosessorsamilie nach der Mumer ein Kastgen, wie die Studentenkästgen, halten könnne. Sieß kann wol iedermann thun, es geschieht aber nicht nach der Numer.

#### 272 XXII. Von b. Lebensart, Sitten, Trachten

berte Studentenkarner hiefen, und bem Botenmefen, fonnen bier nicht mit Stillschweigen übergangen wers ben. Man hat alle Wochentage Gelegenheit, etwas nach Murnberg hinein, oder beraus zu bringen. Montags geht ber ertraordinare Bot und ein Raft. leinswagen hin und wieder. Dienstags fahrt Die Universitatsfutsche. Mittwochs geht ber ordinare Bot und ein anderer Raftleinsmagen. Donnerstags geht wieder ber ertraordinare Bot. Freitags geht Die Universitätsfutsche, ber ordinare Bot und Die zween Raftleinsmagen, welche brei lettere am Sonnabend jurud tommen. Am Sonnabend foll wieder Die Universitätskutsche gehen und muß wenigstens Briefe beforgen. Die ermahnten Raftleinsmagen find Arten von Diligencen, oder eigentlich Landfuts ichen, welche von den Raftgen, Die Die Rurnberger Studenten wegen ihrer Bafche und anderer Bedurf. niffe hin und wieder schicken, den Damen haben, und beren fich ehehin auch Professoren, Studenten und andere Derfonen jum Sahren bedienet haben, meil man Gipe auf denselben und vor die Witterung eine Bebeckung machte. Diese verschiedenen guten Belegenheiten machen die fur die Universität im übrigen munschenswerthe Doft fehr entbehrlich.

Der Universitätskutscher steht in Sachen ber Universität unter beren Bebot und hat sein eignes gedrucktes Regulativ, im übrigen aber wegen burg gerlicher Verhältnisse unter bem Pflegamte.

Ausser den Buchdruckern und Perickenmachern steht sonst kein Professionist unter der Universität; doch hat es ehehin nehst dem Pedellen auch noch akademische Buchbinder gegeben, dergleichen Joh.
21d.

Ad. Trew, der Sohn des Prof. Abd. Trew, und der oben angeführte separatistische Rößler war.

Wieder auf die Lebensart in Altdorf zu kommen, so kann man mit der strengsten Wahrheit behaubten, daß die Professoren allezeit und die meisten sehr vertraulich und gesellschaftlich unter einander geslebet, so wie neuerlich durch allerhand Klubbs und wechselsweise Besuche sich kollegialisch zusammen geshalten haben. Dier war es auch nie Sitte, daß der Katheder, wie auf einigen andern Universitäten öfters geschah, zum Tummelplaß der Leidenschaften gebrauchet und Kollegen namentlich angegriffen worden wären. Man weis die diese Stunde noch nichts vom Kollegienneid und den dahin abzweckenden Kabbalen, Machinationen und Werbungen.

Was die Lebensart der Studierenden, ihren nöthigen Aufwand, ökonomische Einrichtungen und hier zu sindende Bequemlichkeiten für dieselben and betrift, so kann ich mich auf die Dekonomienacherichten von der Universität Altdorf beziehen, die unser Herr Prof. Rönig\*) gegeben und wozu ich meinen Scherf beigetragen habe. Das schlüßliche Resultat von demselben ist: daß der Student zu Altdorf in einem Jahre, wenn er sich kein ganz neues Kleid anschaffen darf, nothdürftig mit 300 fl. (viele leben unter dieser Summe), honett mit 400 fl., und reichlich mit 500 fl., auskommen kann. Da das gute Vier, vom Altdorssischen bezuhm.

<sup>\*)</sup> In dem Alfademischen Lehrbuch für studierende Junglinge (Murnb. 1785. 8.) S. 406. ff.

#### 274 XXII. Bon d. Lebensart, Sitten, Erachten

rühmten Hopfen gebräuet, hier wohlfeil, der Wein unter Studenten nicht sehr gebräuchlich und alle Lebensmittel noch in geringern Preisen sind, als sie an andern Orten stehen, so ist das angegebene Resultat um so leichter begreissich.

Daß man in dem fleinen Altdorf Affembleen mit glanzenden Spieltischen, groffe Koncerte, fosts bare Balle, Masteraden, Opern und Komobien nicht suchen barf, wird wol iedermann glauben. Doch haben wir Liebhaberfoncerte, und es laffen fich oftere Die größten reisenden Birtuofen bier bos ren; zuweilen giebt es auch freundschaftliche erbare Zange \*). Romodien fommen felten nach Altdorf und von guten Gefellschaften, Die fich hier nicht ers halten tonnen, fast feine. Aber Studierende haben fich und dem gangen Orte zu verschiedenen mas len das Bergnugen gemacht, Schauspiele aufzus führen. Bon der ehemaligen Komodienanstalt alls bier, die ein Professor dirigiren mußte, (fiehe oben G. 14.) nichts ju gedenten, fo haben gar vielmals Studenten Luft : und Trauerspiele, Opern und Opes retten, mit vielem Beifall und groffem Zugang von Murnberg und ben benachbarten Orten, veranstals Im J. 1730. murde Meutirches weinender Detrus, felbst im theologischen Borfaale, und 1777. der lustige Schuster und die Liebe auf dem Land von

<sup>\*)</sup> Dergleichen hielt schon im vorigen Jahrhundert ein Professor fur seiner Kollegen Krauen und Tochs ter alle Mittwoch, und ließ dazu in seinem Gars ten vor der Stadt einen eignen Gang als Chor fur die Mustanten einrichten.

und einigen Anstalten auf der Universität. 275

von Weise, nebst einigen Schauspielen, auf dem Rathhause meisterhaft aufgeführet \*).

Daß schon 1693. und also drei Jahre cher, als selbst zu Murnberg, ein Kassechaus hier errich, tet worden, und der Tanzmeister Charles de St. Valentin Erlaudniß erhalten habe, Thee, Kassec und Chokolade zu schenken und ein Billard zu halten, ist auch schon oben angeführet worden. Mach diesem hatte die Universität einen eignen Billardeur, und endlich bekam auch der Tanzmeister und Fechtmeister das Billard und die Kassecschenke, welche letzterer beides noch hat.

©2 XXIII. Bon

<sup>\*)</sup> S. Bibl. Nor. P.V. n. 1449—1466. und P.VIII. n. 1004—1013.

#### XXIII.

## Vom Einfluß der Universität auf das Städtgen und die Bürgerschaft.

Das im allgemeinen von den Orten, wo Universitaten find, gesaget werden fann, bas gilt auch von Altdorf. Die Einwohner und Burs ger nahren sich groffentheils und mannichfaltig von ber Universität, von der ihnen geradezu somol, als burch viele Ummege, die sie wol nicht alle kennen, Bortheile und Rugen zufließen. Gie haben viels fache Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung und Sus manitat; fie fonnen ihren Kindern etwas vorzuge liches lernen laffen, den Gohnen leicht Privat . und Sauslehrer halten, alle Rinder aber mohl unterbringen und ofters ju Ehren fommen feben. hier in Altdorf find drei Burgerssohne ansehnliche und berühmte Professoren geworden, von den Theo. logen der altere Johann Saubert, und von den Juriften Sichtner und Deinlein; der mehrern Burgerskinder, die hier ftudieret haben und gelehr. te wactere Manner geworden find, nicht zu geden. Ich murde mich damit begnugen und von bem Einfluß hiefiger Universität auf bas Städtgen und die hiefige Burgerschaft nicht besonders reden, wenn es nicht noch immer folde unwissende, ungus friedene und undankbare Leute gabe, Die ben Schaben, welchen Altdorf von der Universität nach ihrer Meinung hat, fogar berechnen und berfelben allein Die

die Abnahme und den Verfall des Ortes zuschreiben wollen. Ich weis, daß es noch leute genug giebt, Die von dem Gegentheile überzeugt find, und ben Ruin des Stadtgens, der auf die Aufhebung ber Universität ohnfehlbar erfolgen murde, gar mohl einfeben, gleichwol aber bas menigste von bem miffen, mas ich hier im ausführlichen Detail Desmegen fagen will; wobei ich freilich verschiedene vermeinte Rleinigkeiten anbringen muß, weil fie den nuglichen Einfluß ber Universitat auch mit ins Licht fesen belfen.

Altdorf war ein durch Kriege verunglücktes und verarmtes Stadtgen, meldes im XVI. Jahr. hundert mehr als halb abgebrannt mar. Um ihm aufzuhelfen, entstand der Gedante, das Gomnasium, aus welchem nachmals die Universität murbe, bieber zu verlegen. Allein der Bau des Kollegiums hat den Ort nahrhaft gemacht, und noch nahren fich eine Menge Sandwerker von der Unterhaltung Diefes vortrefflichen Gebaudes \*). Der berühmte Prof. Pratorius leitete bald, mit Sulfe seiner Wassermaage, aus dem benachbarten Dublbeim lebendiges Waffer durch Rohren herein, an welchem es bem Stadtgen ganglich fehlte, fo baf Alts borf, welches in trochner Sommerszeit noch immer einigen Mangel an Waffer hat, bei oftere entstand bener Feuersgefahr schon langftens murbe abge-S 2 brannt

<sup>\*)</sup> Ein Brunnenmeifter, Buttner, Glafer, Saffner, Rupferschmied, Maurer, Coloffer, Coloffeger, Schreiner, Zimmermann, find eigens bei ber Unis perfitat gur Kollegien: und Garten:Arbeit angenoms men.

#### 278 XXIII. Dom Einfluß der Universität

brannt senn. Noch 1671. hat die Universität eine beträchtliche Beisteuer zu einem Röhrbrunnen, so wie noch öfter zu dergleichen Unstalten und übers dieses einst 50. Gulden zu der großen Feuerkunst gegeben, deren sich die Stadt bei entstehendem Brand noch bedienet.

Pratorius seste zu dem erwähnten Verdienst noch ein anderes. Vorher gieng der Weg nach Murnberg über kauf, und man sieht hier noch das dahin sührende zugemauerte Thor. Man mußte mit vieler Beschwerlichkeit 4. starke Meilen reisen, bis man vor Nürnberg anlangte. Pratorius erfand einen neuen, bequemen, kürzern und kaum 2. Meislen langen Weg, den wir alle bis daher noch wandern und den wir sowol zu seiner und der Universsität Ehre betretten, als gewiß es ist, daß er der Stadt schon viele tausend Vortheile und nicht zu berechnenden Bewinn gebracht hat.

So hat man auch die Apotheke und andere vorzügliche Anstalten, an welchen die Bürgerschaft eben sowol, und ofters größern Antheil nimmt, als die Universität, dieser allein zu verdanken.

Daß, wie wir oben erzählet haben, das Städts lein im zo. iahrigen Kriege von den Kaiserlichen nicht geplündert und weggebrannt worden, ist man vornemlich der Universität und deren flehents lichen Fürbitte schuldig. Die Professoren, Dinsner, Agricola, Ludwell und Mößler, haben sich daben die größten Bemühungen und Verdien, ste gemacht.

Bur Unterhaltung ber Kirchen und Schulen bat Die Universitat allezeit vieles beigetragen. 1694. hat Diefelbe nebft den Studenten gur großen Reparatur der Stadtfirche eine anschnliche Rollette gemacht, und schon vorher hat D. Mößler der Kirche einen Relch, Paten u. a. geschenft und bas Urmen. haus, dem er fchon im Leben viel Butes gethan, mit einem Legat bedacht; welcher Sall oftere vorgefom. men ist und noch vorfommt. Wie benn auch Dieser vor der Stadt liegende Spital noch wochentlich von ber Universität 36. Kreuger erhalt und vorher, ba ber akademische fiscus pauperum wegen größerer Angahl ber Studierenden, Die auch etwas Dazu beitragen, noch ergiebiger mar, alle Wochen ein mehrers be-In die Stadtfirche stiftete die D. Sichtnes rische Familie schone Altartucher und D. Mor. Soffmann im 3. 1666. einen fostbaren, großen meffin, genen Armleuchter, ber mitten im Chor jur Bierde Deffelben herabhangt. Bu der Erbauung der Gottes. ackerfirche, oder fogenannten Zodteufapelle, ift von den Professor Schwägerischen Tochtern ein Ra pital von 300. Gulden gekommen, auffer welchem man noch von der Universität Beifrage begehret und In dieser Rirche, fo wie auf bem erhalten hat. Gottesacker felbft, haben auch die Professoren und Universitätsverwandten mit vielen Roften Graber erfaufet und Grabmable nebst verschiedenen schonen Monumenten bauen und errichten laffen.

Zu dem Pühlheimer Schulhausbau wurde im I. 1713. Geld beigetragen, und die 3. Landschulmeisster zu Benzenhofen, Weissenbrunn und Pühlsheim bekommen von 1715. bis auf den heutigen Tag einen monatlichen Gehalt von der Universität.

64

Gelbst

#### 280 XXIII. Dom Sinfluß der Universität

Selbst der von gemeiner Stadt angenommene Bettelvogt erhält von der Universiät einen wöchents lichen Sold, und sie theilet übrigens aus ihrer Arsmenkasse Wochens und Viertheliahrweise Almosen meist für dürgerliche Personen aus, wobei sie gleichs wol, wider die Absicht und die bei der errichteten Ansstalt gemachte Verabredung, von fremden Vettelern, die häusig zu den Thoren herein kommen, so wie von Stadt und Landarmen, noch immer beschwes ret und zum täglichen Beitrag genöthiget wird.

Dle verschiedenen Legate und Stiftungen, welsche die Universität auszutheilen hat, oder die von derselben herrühren, die Glacianische, Ludwelzlische, Rittevshusssche, Cregelische, Reinharztische, Kaftnerische, Mollerische, Wagenseilische, Seumannische und Schüpfelische, die im Ganzen sehr beträchtlich sind, bekommen ohnehin meist arme und bedürftige Personen von der Bürgerschaft; von dem Rittershussschen und Reinzhartischen Legat aber, so wie von Deckersberg der Mooswiesenzins, wird in der Stadtschule ausgetheilet, welche auch von der Professoren und anderer akademischen Verwandten Kinder ihren Zugang hat.

Wenn man rechnet, daß von ieher ohngefahr 20000. Studenten, und darunter Fürsten, Grafen und eine grosse Menge von Freiherren und Abelichen, hier gewesen sind, von welchen wol der größte Theil reichlich gelebet hat, so bekommt man eine ungeheure Summe von vielen Millionen, von des nen, ich will nur sagen, ein guter Theil, in den Beutel der Bürger gekommen ist. Von mehr als 2000.

2000. Dersonen, Die bier in allen Rakultaten promoviret haben, ift, fo wie von den vielen Ordinir. ten, auch etwas betrachtliches ber Burgerschaft gue gefloßen, und was Professoren und andere Univerfitateverwandte feit 220. Jahren verzehret haben will ich andern zu berechnen überlaffen. 23on 176. Professoren, die wir vom Unfang bis hieher gablen, muffen doch wol groffe Summen Beldes bier in Um. lauf gebracht worden fenn, wenn man auch nur ans nehmen wollte, daß blos ihr Behalt fur die unent, behrlichften Lebensmittel im Orte geblieben mare. Ich berufe mich übrigens auf die vom Berrn Professor Ronig, zwar einigermaßen in anderer Absicht, boch wirklich gut und eher zu gering, als übertries ben, gemachten Rechnungen und Auseinandersetzun. gen des fameralistischen Bortheile, den unser Staat von der hiefigen Universität hat \*).

Es ließe sich noch gar viel von dem vortheils haften Einfluß der Universität auf das Städtlein insonderheit sagen, wovon ich zum Beschluß nur noch einige Benspiele anführen will.

Die Altdorssischen Bürger nehmen ben ihren Rechtshändeln, auch wol manchmal das Pslegamt selbst, zu unsern Jureconsulten, so wie in Krankbeiten zu unsern Aerzten ihre Zuslucht. Man erwartet also billig, daß sie die vielen Vortheile, die ihnen dadurch zuwachsen, mit Dank erkennen. Von unsern Aerzten haben sie noch einen eigenen Stadt.

<sup>\*)</sup> In ben Gesprächen über Universitäten überhaubt und über die Frage: ist iede mittelmäßige Universität kameralistisch unnüß? besonders. Rürnb. und Altb. 1790. 8.

und Land. Physikus, und das neuere Institut für arme Kranke geniesset auch vorzüglich hiesige Stadt und Landschaft.

Altdorf hat einen wichtigen Nahrungszweig an dem Hopfendau, durch welchen das Braumesen ersteichtert und befördert wird. Der Bierverschluß war noch ben Mannsgedenken unglaublich groß. Daß dieses nicht mehr ist, lassen sich viele bürgersliche Ursachen sinden; daß es aber vor diesem war, trug die Universität das meiste ben, und man könnste Familien nennen, die der einzige Verschluß des Biers an akademische Personen wohlhabend gemachet hat. Daß an den gemachten bösen Studentens Schulden, die man der Universität öfters vorwirft, mehr dieselbe, als manche sich beschwerende Gläusbiger, Schuld senen, ist gar noch nicht erwiesen.

Wenn sich von dem sogenannten Zauderisschen oder Altdorfischen Marmor Nahrung und Nugen für den hiesigen Ort ergeben hat, so ist solches ursprünglich auf Rechnung der Universität zu seigen, auf welcher diesen Marmor mit gar vies len andern Mineralien D. J. J. Zaier eigentlich am ersten aufgesuchet und gefunden, auch an den Nautiliten und Ammonshörnern bereits die Politur angewendet hat \*).

\*) Sein Sohn, ber gewesene Prasibent D. F. J. Baier halt sich beswegen in der neuen Ausgabe der Murnbergischen Ornstographie des Vaters (Nurnberg 1758. Kol.) S. 65. über die Anmassungen des sel. E. R. Bauders, der sich den Erfinder dieses Alltdorsischen Marmors genennet, sehr auf; doch laßt er ihm auch das Lob und die Gerechtigkeit widerfahren, daß er den Stein fabrikmäßig besarbeiten

Bei Feuersbrunften, mit denen Altdorf feit ohngefahr 50. Jahren ofters heimgefuchet worden ift, hat die Burgerschaft ungemein viel Beiffand und mit Lebensgefahr verfnupfte Rettung und Sulfe von den Studenten erhalten, welches felbft bas Pflegamt mit besonderm Dank gegen die Universie tat erkannt hat, wenn gleich mancher von diesen Liebesdiensten nichts weis, oder sie schon mochte vergessen haben. Der ansehnlichen Bentrage, die von dem afademischen Bangen, den Professoren, andern Angehörigen und den Studenten Difchen nemlich, den durch Brand und fonft Berungluch, ten offentlich und heimlich jugefloffen find, nicht du gedenken. Noch neuerlich haben Studenten eis ne Kollecte dur Erhaltung und wochentlichen Unters flügung eines alten verarmten Burgers gemachet, Die lange gedauert hat.

Was ich von dieser Materie nicht weiter aus führen fann und will, mochte man in einem Paar Schriften finden, beren eine ich jum Druck before dert und die andere ehehin selbst verfasset habe \*).

#### XXIV. 23on

arbeiten und allerhand icone Gerathe baraus hat verfertigen laffen. Bie man denn gefteben muß, daß durch Bauders raftlofe Bemuhungen der Altdorfis fche Marmor mit ben gar vielen befondern Petres facten, die ben uns gefunden merden, allgemeiner befannt geworden ift, als es durch die Baierischen lateinischen Beschreibungen bat gescheben tonnen.

\*) D. Ge. Fr. Deinlini Orat. de infignibus beneficiis commodisque in eas civitates et opida, in quibus Musae sedem constituunt, largiter redundantibus. Alt. 1773. 4. Siftorifche Betrachtung ber Bortheile, welche die Stadt Altdorf von der Universität daselbst ie und allezeit gehabt hat. 8.

#### XXIV.

## Von Monumenten und Grabe fehriften.

5) Leil Baier in seiner Beschreibung von Altdorf, Die merkwurdigsten Monumente und Grab. schriften akademischer Personen angehänget hat, hab ich die Fortfegung Davon, bis auf Die neues ften Zeiten, mittheilen wollen. Was von altern und neuern Aufschriften Dieser Art schon bin und wieder befindlich ift \*), hab ich mit Borfag mege gelaffen und nur auf die neuesten, noch nicht begenen, Monumente Sinficht genommen. Freunden und liebhabern mochte etwa boch ein Dienst bamit geschehen. Die großen Buchstaben, ober Berfalien, mit denen fie meiftentheils geschrieben und eingehauen find, follen mit fleinen ordentlichen, und der Achnlichkeit wegen die wenigen deutschen mit lateinischen Buchstaben, abgedrucket und übris gens nach ben Orten mitgetheilet werden, mo man fie findet.

1. Mit-

<sup>\*) 3.</sup> E. in L. Wurfbains sogenannter Altborfischen geschriebenen Chronik, oder Beschreibung der Rurnsbergischen Landstadt und des Amts Altdorf und der daselbst angeordneten hohen Schule; in den samtslichen Vitis Professorum Altork; in C. G. Schwarzii Carminibus; in Theoph. Sinceri Nachrichten von lauter alten Buchern auf das J. 1747. C. 113. ff. und andern Orten.

ī.

## Mitten in der alten Stadtfirche in dem Haubtgang.

Beatis Manibus
BARBARAE CATHARINAE LINCKIAE
e familia Engelschalliana natae Schlaizae Varisc.
D.IV. Dec MDCXVIII. coniugatae prius Iohanni Zeisoldo
Philos. Ienens. Kal. Mart. MDCXXXVI. postea d. XII.
Oct. MDCLXVIII. ad secunda vota transeuntis. Denatae tandem Altorsii Kal. Mart. MDCLXXXIV.
Matronae optimae Conjugis suae desideratissimae
Monumentum hoc Sacrum

Monumentum noc Sacrum
effe vult
Henricus Linck D. Prof. et Conf. Nor. \*)

2.

#### Im Chor der Stadtkirche auf der Erde.

CHRISTOPHOR<sup>9</sup> SONNTAGI<sup>9</sup>
SS. Literarum Doctor Primarius Graecarum Ordinarius
Academiae Senior Ecclesae Antiftes cunclis muneribus rite
functus defunctus
anima Deo reddita
mortale corpus heic deposition

A.R.

<sup>\*)</sup> Dieses Monument ist bei dem Bau der neuen Kirche weggenommen, und nicht mehr wieder in dieselbe gebracht worden.

A. R. S. MDCCXVII.
Act. LXIII.

I. C. )-( Dirsch.

3.

### Im Chor der Stadtkirche an der Wand auf der Evangelienseite.

D. O. M. S. Hic fitus est

Illustrissimus Dominus THOMAS DE SZIRMA Sac. Hung. et Bohem. Reg. Mai. trium millium peditum

Hungarorum Colonellus et Commendans Heros fine controversia

Namque et

Agricola folers et Reipublicae peritus ac magnus belli

Dux curidissimusque \*) literarum ac quod nunquam satis

Demireris religiofissimus quoque fuit ac a Carolo VI. Caes.

Sacrorum Evangelicorum in Hungaria fummus Curator

Refignatus \*\*) erat ac quoad vixit virtutum laude femper crevit

Vnde non immerito addubites Civemne? an Philosophum? vel belli ducem Hic

\*) So heist es durch einen Fehler des Steinhauers statt cupidiffimusque.

<sup>\*\*)</sup> Co heift es, statt Defignatus.

Hie situm dieas
Cuius Manibus moestissima vidua
Illustrissima Domina
Anna Maria Mednyansky de Medgyes
ponendum curavit
Vixit annos Lv.

Obiit Ambergae die IX Iulii MDCCXLIII.
nec alibi nisi in sede Musarum
tantus Musarum sacerdos
condi voluit et debuit.

Unter dem Wappen steht:
Curante Samuele Szeckely de Doba Subcenturione\*).

4

In der Todtenkapelle zu der rechten Seiste des Altars unter dem Fichts nerischen Wappen.

> Perpetuae Memoriae IOH. GEORGII FICHTNERI ICti

incluti Senatus Norimbergensis Consiliarii

qui

in hac Academia Altdorfina per annos xxIII. leges fidelissime dexterrimeque interpretatus est

atque

<sup>\*)</sup> Dieses von C. G. Schwarz verfertigte Monument ift in bessen von D. Riederer herausgegebes nen carminibus latinis p. 114. seq. mit einigen Berschiedenheiten und nicht so vollständig, als hier, zu lesen.

atque omnibus de iure consulentibus magna accuratione et animi religione respondit

moderandis fascibus Academicis quos iterum susceperat immortuus Anno MDCCXXVIIII. IIII. idus Novembris.

Vixerat annis Lv. mensibus x. diebus xx. Conjugi et Parenti desideratissimo lugentes moerentesque

H. M. F. C.
Vxor Catharina Charlotta
natalibus Hoffmannia
et filii
Iohannes Mauricius
ac

Stephanus Ferdinandus.

5.

In der Todtenkapelle zur rechten Seite des Altars an der Wand unter dem Baies rischen und Bachmaierischen Wappen.

Piae memoriae

IO. IAC. BAIERI omnes honorum titulos propriis meritis longe supergressi et Iuli. Mar. Barbarae ex nobili Bachmaier. et Herpferorum familia oriundae coniugis magni amoris et do-

loris

Obiit pater xiv. Iulii

MDCCXXXV.

Mater xvii. Augusti

MDCCXIX.

6.

#### In der Todtenkapelle an einer Saule.

Zur Auferstehung der Gerechten wird auf diesem Gottesacker bey der theuren Königischen Asche \*) bewahret, ein zarter Ururenckel, MICHAEL DIETELMAIR, D. Iohann Augustin Dietelmairs, und seiner Ehegattin Frau Maria Barbara, ehl. erz. Söhnlein,

geboren den 9. Iul. 1746. gestorben den 20. Iun. 1747.

In der Todtenkapelle an der Wand bei dem Ausgang auf den Kirchhof.

Viro Illustri
multisque virtutibus ornato
IOACHIMO GOTTLIBIO DE FABRICE,
M. Ducis Russiae aduali aliquoi S. R. I.
Prin-

\*) Der fel. D. J. A. Dietelmair stammte nemlich mutterlicher Seits von dem Prof. G. M. König ab, der auf hiesigem Gottesacker begraben liegt. Principum aulae, et Marchionis Badensis fanctioris legationis Consiliario,

qui,

d. vii. Nov. 1730. Viennae natus,
laudabiliter vitae suae perasto cursu,
Altorsii d. xii. Nov. 1783. placide obiit,
monumentum hoc amoris ac amicitiae
fieri curavit

Carolus Wilhelmus de Woelckern, oppidi agrique Altorini praesecus.

8.

In der Todtenkapelle zur rechten Seite des Altars an der Wand.

CHR. ANDR. FVRERO
ab Haimendorf in Wolkersdorf
Himmelgarten ac Rencenhof
Nat. A. C. MDCCLXVI. III. id. Aug.
Denat. MDCCLXXVI. v. id. Sept.
Animo Ingenio Moribus Doctrina
Iuventutis Principi
Coelis heu quam mature reddito

м. Р.

Soror et Fratres.

Multis flebilis occidit

Nulli flebilior quam nobis.

In der Todtenkapelle zur linken Seite an der Mand.

Hier ruht HERR IOHANN IACOB IANTKE Medicinae Doctor Pfalz, Sulzb. Rath und Leibarzt oeffentlicher Lehrer bey der Vniversitaet Altdorf und derselben Senior Seiner Würde und Ehe Iubilaeus mit Seiner Gattin FR. MARGARETA BARBARA einer gebohrnen Trezelin v. Sulzbach. gest. zu Altdorf d. 22. Mart. 1768.

Geb. zu Brieg in Schlesien d. 30. Ianuar. 1687.

Dem Gedaechtnisse unvergesslicher Eltern geweihet von einer dankbaren Tochter Rosina Helena und ihrem Gatten Georg Wolfgang Panzer Schaffer bey S. Sebald in Nurnberg. Io. Dan. Lugenheim I. V. D. fec. MDCCLXXXVIII

10.

Unter dem bedeckten Gang an der Todtenkapelle.

> **ALPHONSI** AMANDI SCHADIL **2** 2

A Mit

A Mittel-Bibrach Patrit. Vlm. Mortale Quod' fuit H. S. E.

(An dem beschädigten Rand war noch zu lesen:
Vixit annos XXII. menses v.
Decessit Anno MDCLXXXVI.)

II.

Unter dem bedeckten Gang an der Todtenkapelle.

Mori defiit
ERHARDVS SCHAD
A Mittel-Bibrach
Patritius VIm.
Aet. Ao. xx. M.vnj. D. x.
deponens quod
mortale habebat
in hoc tumulo
iam
nunquam moriturus.
Ao. MDCCXI. ult. Maii
vivere coepit \*).

12. Un=

<sup>\*)</sup> Diese 2. Schadischen Monumente waren noch vor einiger Zeit da, iett aber nicht mehr-

## 1Inter dem bedeckten Gang an der Todtenkapelle.

D. O. M. S.

IO. GEORGIO SCHMIDIO

Nuremb. Iur. Candidato

profapiae indolis doctrinae morumque

decoribus ornatiff.

dilecto eheu filio

parentes moestiss. cum lacrumis pos.

Decessit A. D. xx. Maii

Ann. Aet. xviii. Salut. MDCCXX.

13.

## Unter dem bedeckten Gang an der Todtenkapelle.

Dben das Welferische Wappen.

Ein edler Welser\*) schläft hierinn Der wann er wachte Herz und Sinn Auf seinen Heyland stellt Und darum geht er auss der Welt Dem Himmel zu da er recht lebt Und für sei'm Heyland ewig schwebt Der du diess liesest merk es wohl So lebst du wie man leben soll.

2 2

14. Un=

<sup>\*)</sup> War hier. Anton Welfer, Patrizier von Augsburg, der 1642. hier verstorben und bessen Wittwe unser Professor D. Ernst Cregel geheirathet hat.

Unter dem bedeckten Gang an der Todtenfapelle in einem zierlich vergitterten Grabmahl.

Unter bem marmornen Bruftbilde fteht:

CHRISTOPHORO. FRIDERICO.
TRESENREVTERO

SS. Theolog. D. V. D. M. et. in. Academia. Altorsina Professori. in. omni. solidioris. eruditionis. genere excellenti in. dicendo. multa. cum. gravitate. suavissimo. prisci. candoris. exemplo. strenuo. evangelicae. veritatis. restique. moris. assertori qui. dum. inter. mortales. maiora. molireturad. aeterna. suentibus. annis. vocatus. suit

Vixit. A. XXXVI. M. III. D. XXVIII. coniugi. incomparabili. B. D. S. M.

Coniux

H. M. L. L. Q. P. Molliter. offa. cubent

Auf bem Grabstein ift zu lefen:

Viri.

Pietate . Prudentia. Eruditione. Industria.

Beneficentia. Modestia.

Infignis.

CHRISTOPHORI. FRIDERICI.
TRESENREVTERI.

SS. Theol. Doctoris. Et. Prof. Publ. Ordinar.

Ecclesiae. Altorsinae. Diaconi.

Qui'.

Qui.

Vivere Coepit . viii. Sept. An. MDCCVIIII.

Laborare. Desiit.

v. Ianuar. A. MDCCXXXXVI. Evocatus. A. Domino.

Ad. Quietem. Et. Gaudium.

Wappen.

15.

Unter dem bedeckten Gang an der Todtenkapelle.

D. O. M. S.

IOHANNI PHILIPPO HAMMANO Iohannis Philippi Hammani

Senatoris aedilis Ecclesiarum Curatoris et Scholarchae

de Republica Augustana meritissimi

Magdalenae Bechleriae filio lectiff.

I. V. Candidato dignissimo inter optimas spes

praematura morte rebus humanis exemto mater moestiss.

turbato naturae ordine multis cum lacrumis

hunc insperatum tumulum dedit cuius ossa ex suprema illius voluntate hic requiescunt

Vixit annos XXIIX. mens. vii. dies ix. Obiit Noribergae. ann. sal. rep.

MDCLXXXXIV. d. XIII. Febr.

16. Auf

#### Auf dem Kirchhofe.

Auf der einen Seite eines Schilbes:

GEORGIUS CHRISTOPHORUS STRUVE in Uhlstett

Iuris et Philos. Studiosus Animam Christo Servatori in manus tradidit

Quod mortale habuit hic collocavit Exactis ann. XIX. mens. vII. dieb. 'XVIII Filio primogenito pio modesto erudito

Contra Vota
Parens afflictus
Georgius Adamus Struve
in Uhlstett
IC. Saxo - Vin. Camerae Director et

Auf ber andern Seite des Schilbes:

Confiliar. Aulic.

Struvio suo
Postremum salve valeque
Acclamant Convictores.

Et nos post patrem pietas hic iussit adesse,
Manibus et sanctis aere probate sidem.

Haeret et in penitis haerebit imago medullis
Struviadae et morum pignore cultus amor.

Coelum animam teneat, corpus tellure quiescat,

Nos Iuvenis famam concelebrare decet.

17. Auf

#### Auf dem Kirchhofe.

CHRISTOPH. WEGLEITERVS
SS. Theol. D. P. P.
Ecclef. Altorf. Minist.
Nat. Norib. MDCLIX.

Den. Alt. MDCCVI. d. XVI. Aug. Wenn meine Beine schon verwesen So wird mein Wahlspruch doch zu lesen Noch haften an den Grabes - Stein Mein Freund ist mein und ich bin sein \*).

18.

#### Auf dem Kirchhofe.

Memoria
HENRICI HILDEBRANDI
ICti Altorfin. et
Confil. Nor. Satra
offa charae eiusdem
coftae in Domino
heic quiescentis
continens Maria
Magdalena dictae
Natae Herspuci Mullerae d. xix. April.
MDCLXII. pie denatae
Altorf. MDCCXIV. d. xi. Decemb. \*\*)

**25** 19. Auf

<sup>\*)</sup> Ift der lette halbe Bers aus dem Wegleiterischen Liede: Beschrantt ihr Weisen dieser Welt ic-

<sup>\*\*)</sup> Diefe Grabichrift ift auffer Zweifel von bem Steinhauer verderbt und unverständlich gemacht worben.

Auf dem Kirchhof nahe an dem Haubtausgang eine Grabstätte mit einer Bedachung in Form einer Kapelle, an deren Ruchwand oben:

> DOMVS WEISIANA AD AEVUM.

Darunter rechts auf einer schwarzen Marmorstafel mit weißen Abern:

D. O. M. S.

Hic recubant offa

CHRIST. GOTTL. SCHWARZII

Com. Pal. Caes.

Moral, Eloq: et prim. Poet. Dein Histor. in hac Acad. Prof. P.

Per xxxII. annos summe meriti Et toto orbe celebratissimi

Vixit annos LXXV. mens. fere vi.

Nat. Leisnigae in Misnia IV. Sept. MDCLXXV.

Denat. Alt. XXIII. Febr. MDCCLI.

Optimo Socero et Parenti

L. M. Q. pos. Gener et Filia

D. Io. Nic. Weis P. P.

et Barbara Coni. ortu Schwarzia.

Links ist noch eine solche schwarze Marmore tafel leer zum Monumente des sel. D. Weiß.

Bu unterft am Postamente steht :

Vivimus ut moriamur. - Morimur ut vivamus.

... Beila:

# Beilagen, von Num. 1.—XI.

Wem das ius obsignandi et inventandi bei den Herren Prosessoribus und Universitätsverwandten zu Altdorf zustehe.

Iuf Berlesung hrn. D. Fekers und hrn. D. lindens einstimmigen, serners herren D. D. D. Richters, Dilherrns und von Soln E. E. E. selbis gen entgegen stehender Bedenken, die so wol von dem Pstegamt, als der Universität practendirte obsignation und Inventur des sel. hrn. D. Weinmanns, gewesenen Profess, primarii und Stadtpsarrers das selbst, Berlassenschaft betreffend, ist, nach bescheibener völligen Umfrag und wohlerwogenen Umständen ertheilt:

Bemeldten hrn. D. Fegers und lindens E. E. wohlausgeführtem Sutachten allerdings nachzugehen, und die bisherige zwischen wohlbesagtem Pflegamt und lobl. Universität obwaltende Irrungen dahin zu verabscheiden und beständig beizulegen, daß so wol in diesem vorwesenden, als allen andern fünftig erzeignenden gleichmäßigen Fällen, auf Absterben nemlich eines Prosessoris, der zugleich mit in der Stadt

Altborf Kirchendienst ift, ober iemand von den Gels nigen, die obsignatio und annotatio, oder inventur des hinterbliebenen Bermogens der Universität Rectori et Notario allein jufteben; ber Pfleger aber und Stadtschreiber beffen überhoben bleiben und fichs nicht annehmen sollen und solchemnach bei der bereits durch den herrn Rectorem Universitatis beschehenen oblignation und folgender inventur des D. Weinmannischen Vermogens Diesmal der Un. fang zur machen, funftig damit zu continuiren und alfo fowol dem Pfleger, als denen herren Professoren schriftlich zur Dachricht zu intimiren, Das bei aber auch ermahnten Berren Professoren ernft. lich zusprechen zu laffen, daß fie ber andern vom Pflegamt wider fie eingekommenen Beschwerungen halben fich der Billigkeit gemas erzeigen und Die Sach wegen ihrer Kinder mit der Zeit antretten. ber burgerlichen Dahrung, auch Stall und Bervflichtung ihrer Beständner nicht schwer machen sol Ien. Endlich beide Theile jum Frieden und Ginig. teit beweglich zu ermahnen, der herren Professo: ren Erflarung hierauf wiederum vorzulegen und fich ferners hierauf zu entschließen. (Nurnberg) 21 ben a. September 1672.

Decretum in Senatu.

#### H.

Verneuertes Regulativ, wie bei der Universität Altdorf in causis criminalibus zu verfahren.

A. 1756.

Demnach Ein Hochlöblicher und Hochweiser Rath der des Heil. Römischen Reichs Freyen Stadt Nürnberg mißbeliebig wahrnehmen mussen, daß zwisschen der Universität zu Altdorf und verschiedenen Acmtern in und ausser der Stadt, vornemlich aber dem Altdorssichen Pfleg-Amt, mancherlei Differenzien, wegen der Jurisdiktion in causis criminalibus, sich hervor gethan, und die schon ehemal erz gangene Oberherrliche Verordnungen nicht nach ihrem wahren Sinn ausgeleget werden wollen, hierz durch aber zum östern verderblicher Schristwechsel verursachet, und so gar, die Verbrecher nach Geschihr zu verfolgen und zu bestrafen, ausser Acht geslassen worden.

Als hat Hochlobl. ersagter Rath, von Obersherrschafts wegen und als Stifter der Universität, für nothig ernussen, ein Regulativ zu geben, worsnach sich sowol die Universität Altdorf, als das Pstegamt daselbst, und alle übrige E. H. Rath zu Nürnberg angehörige Aemter, in Zukunst zu richten haben sollen. Und zwar

Brstlich, gleichwie die Privilegia Academica und Leges Academicae zum Grund liegen: also hat es auch ben benen schon promulgirten Oberherrischen Verordnungen, und vornemlich ben dem d. 18. October 1628. ertheilten Raths Verlaß, billig sein Verbleiben; jedoch mit dieser ausdrücklichen Erkläsrung, daß

Iweitens, der Universität die erste Apprehen, sion, Cognition und Untersuchung, auch Bestrafung aller Berbrechen, welche von Civibus Academicis oder deren Angehörigen, entweder in oder ausserhalb der Stadt und auf dem kande begangen worden, zusommen, mithin hier keine Absicht auf einen gewissen Frais Bezirk oder Gebiet, sondern nur auf die Person des Delinquenten genommen werden solle; welches aber

Drittens nur so lange statt sindet, bis offens bar erhellet, daß das Deliktum in die Eriminalität laufe, so daraus abzunehmen, wenn die Straffe an Haut und Haar oder keib und keben gehen solls te, oder die peinliche Frage erkannt werden mußte; wornächst

Viertens, über den Punkt der Eriminalität E. H. Rath alleine, auf erstatteten Bericht der Universität, zu erkennen zustehet. Wann nun

Fünftens, die Universität Bericht, wie ihr zu thun oblieget, erstattet, und darinnen den desinquirenden Civem ihres Schutzes untuchtig erkläret, oder auch E. H. Magistrat das Verbrechen peinlich bestraft wissen will; so ist die Universität verbunden, auf eingelangten Oberherrschaftlichen Befehl und Gutzbesinden, den Verbrecher entweder dem PflegeUmt, oder

oder wohin es Ihro Herrlichkeiten für dienlich ersachten, auszuliefern. Und da man

Sechstens, von Hoher Oberherrschafts wegen die der Stadt Altdorf zukommende Eriminals Jurisdiktion mit der Akademischen vermischen zu las, sen, nicht gemeinet ist, als welche lettere E. H. Rath dem Amt Altdorf zu übergeben, nicht gedenket, sondern solche sich alleine vorbehält, und, nach Beschaffenheit der Umstände, verwalten lassen wird: also hat sich auch nur ersagtes Pseg-Amt, auf erfolgte Auslieserung des Delinquenten, in Akademischen Eriminal. Sachen sodann keiner Eognition weiters anzumassen. Es ist auch

Siebendens, das Pfleg. Amt der Universität in Aufsuchung der Corporum Delieti und Ergreisfung des Thaters, bedürfenden Falls und auf vorsherige Requisition, hülfreiche Hand zu leisten schuld dig; und wann der Verbrecher sich verbergen wollte; so ist derselbe von der Universität und dem Pfleg. Amt, besten Fleißes, zugleich aufzusuchen, und, so bald man dessen habhaft wird, in die Akademische Kustodie zu bringen, allwo er so lang, als oben Urtik. 3. 4. und 5. vermeldet, zu behalten. Im Kall aber

Achtens, der Thater flüchtig wird; so ist derselbe von der Universität und dem Pfleg. Amt mit nachgeschickter Mannschaft, ingleichen mit Steckbriesen zu verfolgen; die Solftal. Sitation aber ist der Universität allein zu überlassen, und wider den halsstarrig aussenbleibenden Verbrecher nach Besinden, entweder nach Vorschrift der Atademischen Gessehe, oder wie es E. H. Magistrat, auf den an Ihn

du erstatten habenden Bericht, sonft für nothig er, achten wird, zu verfahren. Wurde im Gegentheil

Teuntens, der ausgetrettene Delinquent ausgefundschaftet und angehalten; so geschichet die Ausglieferung von fremden Aemtern an die Universität und das Psieg-Amt zugleich; der Delinquent aber wird alsobald in die Atademische Kustodie gebracht; iedoch hat die Universität die auf die Auslieferung gegangene Kosten zu erstatten; sie ist anbei auch

Jehendens, befugt, dem ausgetrettenen Bersbrecher, auf sein Ansuchen, Salvum Conductum zu ertheilen; ingleichen

Wilfrens, in Verwundungs Sachen, es mos gen die Wunden nur gefährlich scheinen, oder nach einiger Zeit den Tod wirklich nach sich ziehen, in Ansehung der Befriedigung des Beschädigten, zu erkennen; es ware denn, daß das Deliktum sich zur peinlichen Bestraffung qualisicirte, und dahero E. H. Rath, nach den erstatteten Universitäts Des richten für nothig erachte, sich den Thäter entwes der selbst, oder an das Psteg-Amt Altdorf, auss liefern zu lassen; verstürbe aber

Iwolftens, der Verwundete; so mird dessen Sektion von der Universität und dem Pfleg 2 Umt zugleich vorgenommen. Sollte ferner

Dreizehendens, ein Civis Academicus sich verleiten lassen, einen Diebstal zu begehen, welches kein sogenanntes factum seditiosum ware; so behalt die Akademie die Inquisition, und was derselben anhängig ist, so lange, bis etwas peinliches zu erskennen,

kennen, und hierüber Oberherrliche Berordnung er, gehet; die Bestrafung der Criminum fornicationis, stupri et adulterii simplicis, gehoret

Vierzehendens, Schlechterdings zur Afabentischen Gerichtsbarkeit, und follen andere Aemter hiersinnen feine hinderung verursachen; gleichwie auch

Sunfzehendens, die Universität bei ihrer hergebrachten Cognition in causis matrimonialibus zu lassen; woserne aber die She durch einen endlichen Spruch getrennet werden solle, so ist solcher zuvor E. H. Rath zur Konstrmation vorzulegen. Ben denen von der Universität vorzunehmenden Inquisitionen soll

Sechzehendens, das Pfleg Amt derselben alle mögliche Hulfe leisten, und die nöthigen Zeusgen, so unter dessen Jurisdiktion stehen, auf vorhergehende Requisition, wie bishero, also noch ferners, bei dem soro Academico stellen. So lange

Siebenzehendens, die Inquisition bei der Universität mähret, ist dem Delinquenten dafelbst seine Defension beizubringen unbenommen. Wann E. H. Rath

Achtzehendens, bei einem an sich schweren Berbrechen die Auslieserung des Thaters, aus ber wegenden Ursachen, nicht besiehlet, sondern die Unstersuchung und Bestrasung des Delicki der Universsität anheim giebt; so hat sich dieselbe nach den Akademischen und gemeinen Stadt. Rechten zu achsten, und auch, auf Erfordern, von der zu diktizrenden Strase Bericht zu geben. Und nachdeme

Teunzehendens, zur Erhaltung des gemeisnen Ruhestandes, vernemlich erfordert wird, daß nicht allein die ihrer Begünstigung halber relegirte Studiosi, sondern auch andere, so sich zwar pro literatis geriren, gleichwol aber per contumaciam sich nicht inscribiren lassen wollen, von Altdorf wirkslich weggeschafft werden; als soll das Psteas Amt, auf beschehene Notisication, der Universität hierunter möglichen Beistand und Hulke leisten, mithin dergleichen unsertige Leute schleunig sortschaffen lassen; iedoch soll auch der Pedell zu Erlangung ders gleichen Personen der kommandirten Mannschaft in alle Wege an die Hand gehen. E. H. Rath will demnach

Twanzigstens, der Universität und allen mit derselben concurrirenden Aemtern und Gerichten, besonders dem Psieg. Amt Altdorf, ernstlich aufgegeben haben, über dieses erneuerte Regulativ, in als len Punkten, steif und vest zu halten, und nirgend einige Argelist und Gefährde zu gebrauchen; weßhalben alles Bor: und Eingreisen, auch ungebührsliches Zusahren, hiemit alles Ernstes verbotten und vielmehr ieder Theil angewiesen senholle, im Fall sich einiger Anstand sinden mögte, darüber die schuldige Anzeige zu thun und weitere Oberherrliche Entscheidung zu gewärtigen. Decretum in Senatu, den 27. April 1756.

#### III.

### neues Schulden. Mandat.

Se hat Lin Sochlöblicher Rath der des Seil. Rom. Reiche freien Stadt Türnberg mit nicht geringem Mißfallen das verordnungswidrige Benehmen vernommen, welches seit einiger Zeit auf der Universität zu Altdorf in Ansehung des Schulden wesens auf Seiten sowohl der debitirenden Studenten, als der creditirenden akademischen und bürgerslichen Personen leider eingerissen ist.

Da nun aber Sochlöblich gedachter Rath von landes Derigkeits wegen und als Stifter der Universität, in Erwägung gezogen, daß das unzeitige und übermässige Ereditiren vielmals nicht nur den Studierenden zum Verderben gereiche, sondern auch nicht selten in der Folge die Gläubiger unbilliger, weise um das Ihrige bringe; Als hat Sochderselbe, um dieser eingerissenen Unordnung mit Nachdruck zu steuern, sur nöthig erachtet, aus landesväterlicher Vorsorge für die Universität Altdorf die gegenwärtige verneuerte Verordnung zu ertheilen.

Es sollen nemlich von Dato an die Schulden der Studenten, weil diese doch so wenig als ander re Personen im gemeinen Leben, den auffern Eres dit ganzlich entbehren können, in privilegirte und unprivilegirte klassisciert und dabei die nachfolgens den Bestimmungen und Vorschriften auf das gesnaueste beobachtet werden.

Die

### Die erste Rlasse

betrift die privilegirten Schulden, welche zur Absicht des Studierens und zur Nothwendigkeit und den Bedürfnissen des kebens gemacht werden, bei welchen, wenn sie eingeklaget worden, die gerichts liche Hulfe nie versaget werden darf.

#### Solche find

- 1.) die Collegien. Gelder ber Professoren und Pris vatlehrer, wobei das Pranumerations , und Com, missions: Mandat von 1750. — iedoch mit der Einschränfung, daß die Lehrer Die Berichtigung ber Collegien : Belder nicht bis jum Abjug ber Studenten anfteben laffen follen, gestalten fie Sich foldenfalls felbst zuzuschreiben haben, wenn fodann ihnen ein mehrers als die Forderung vom lettern halben Jahr durch rechtliche Zwangs. mittel beigutreiben nicht gestattet werden fann in feiner Kraft und ben Lehrern unbenommen bleibet, Pranumeration zu verlangen und felbis ge jur Bedingnis ihrer Borlefungen ju machen, Die Studiosi aber eine ihnen gegonnte Rachficht nicht mißbrauchen- folglich die Bezahlung der Honorarien nicht bis zu ihrem Abzug, bei melchem sich ohnehin die Ausgaben gewöhnlich haus fen, aufschieben follen.
- 2.) Die Bezahlung der Sprach. Erercitien. Mussift, und Zeichnungs. Meister, die monatlich gesschehen soll, und wenn sie nicht erfolgt, nach einer Nachsicht von 3. Monaten eingeklagt werden muß, indeme keine weitere richterliche Hulfe als auf 3. Monate zu erwarten ist.

3.) Die

- 3.) Die Miethe für Wohnung und Gerathe;
- .4.) Der Zisch;
  - 5.) Der Wäscherlohn; bei welchen drei Puncten aber auf keinen Aus, und Einstand erkannt, sondern selbiger als eine freiwillige Gabe iedem überlassen wird.
  - 6.) Der Barbirer.
- 7.) Der Arzt, der Medikus sowohl als der Wund. arzt.
- 8.) Die Apotheke für eigentliche Arzeneien.
- 9.) Der Buchdrucker für Disputationen und als les, was die Censur passiret hat.
- 10.) Der Buch und Disputationshändler für uns entbehrliche Kompendien und Bucher, so wie auch der Buchbinder für deren Binderlohn.

Bei welch- leztern Schulden von No. 3. bis 10. ausdrücklich verordnet wird, daß ein jeder Glau, biger dem Schuldner alle Vierteliahr den Konto überreichen und die Schuld erinnern, selbige sodann, wenn die Bezahlung bis auf das andere Quartal nicht geschiehet, in der nächsten Woche nach dem halben Jahr klagbar anzeigen soll.

Würde er solches unterlassen, so nimmt et ben Credit von mehr als einem halben Jahr auf seine Gefahr und der Hauswirth besonders verlieret durch diese Nachlässigkeit sein ius retentionis und hypothecae tacitae gegen den Schuldner sowohl, wohl, als gegen andere privilegirte Glaubiger Def

# Die zweite Klasse

bestehet in denienigen unprivilegirten Schulsden, die iedoch auf eine gewisse bestimmte Summe zugelassen werden, weil ihre Gegenstände obwol nicht schlechterdings nothwendig, doch in Maas und ohne Ausschweifung genommen, nützlich und erlaubt senn können. Als:

- 1.) Bücher bei dem Buch: und Disputationshänds ler, die nicht zu den unentbehrlichen zu rechnen sind, denen der Kredit bis auf 12 fl. erlaubt ist.
- 2.) Rleidungsstücke oder Waaren zu Rleidungen, die auch bis auf 20 fl. creditiret werden dorfen.
- 3.) Kunstler, Professionisten und Handwerker, als Mahler, Perukenmacher und Friseur, Schneis der, Schuster, Beutler und andere, können für ihre Handarbeit nicht höher als auf 8 fl. creditiren.
- 4.) Für Zucker und Coffee auch Thee zum Frühfluck, können höchstens 8— für Toback, Pfeifen und kichter- nur 4— und für andere Kramwaaren auch nur 4 fl. geborget — und
- 5.) gleiche Summa von 4 fl. auch auf dem Coffee, haus, iedoch mit eingerechnetem Parthie, oder Villardgeld gestattet ingleichen soll

- 6.) an andern Orten zum Vergnügen für gemach, ten Coffee, Thee, Schofolade, Wein, Bier und anderes Getranke, so wie auch für Ertra-Essen, Gebackenes, bei dem Becker für Brod und dergleichen nicht weiter als auf 4 fl. Credit gegeben werden.
- 7.) Für Pferdmiethe zu reiten und fahren, soll auch nicht mehr als 4 fl. verstattet senn, wos bei die sogenannten Sattels oder Trintgelder nicht angesetzt und eingeklaget werden dörfen.
- 8.) Benachbarte Dorfwirthe follen nicht weiter als bis auf 1 Rthl. Credit geben.
- 9.) Musikanten, für erlaubte Ständchen, das Abschiedblasen, das Blasen bei Eine und Ausstügen, in so ferne solche nicht gegen ein vorshandenes Berbot sind und die Summe von 3 fl. nicht übersteigen, können den übrigen Ereditoren dieser zweiten Klasse, gleich gehalten werden.

Welcher Creditor von dieser Rlasse ein meh, rers als die gesetzte Summe creditiret, wird mit dem Ueberschuß abgewiesen und ihme der gericht, liche Verfolg nie gestattet, auch soll derselbe in diesen und allen obigen Fällen gehalten senn, wegen solcher in jedem Quartal contrahirten Schulden nach dessen Ablauf die Zahlung jedesmal einzufordern, und wann dieselbe nicht gutlich erfolgt, innerhalb der nächsten vier Wochen die gerichtliche Huste zu suchen, widrigenfalls aber damit schlechterdings nicht weiter gehöret werden.

# Die ganz unprivilegirten Schulden,

welche schlechterdings verbotten, und bei welchen die Glaubiger ohne alle Rechtshulfe gelassen wer, den, sind:

- 1.) Der baare Geldvorschuß von Christen und Juden, der bei noch so geringen oder grossen Summen unerlaubt ist, es ware denn, daß die Eltern oder Vorgesesten des Studenten, Auftrag oder Erlaubnis dazu gegeben hatten, an welche sich sodann allein zu wenden und die akademische Obrigkeit nicht damit zu beschweren ware.
- 2.) Das Vorlehnen auf Pfander, welches ernst, lich untersagt und zugleich verordnet ist, daß der Pfandnehmer, er sei Christ oder Jud, das Pfand unentgeltlich herauszugeben, und wenn es schon veräussert ware, herbeizuschaffen oder nach seinem wahren Werth zu erstatten, schuldig und gehalten senn soll.
- 3.) Alle Galanterien und Maschereien, so wie
- 4.) alle Spielschulden, welche schlechterdings
- 5.) nebst den Musikanten für Aufwartung zu nicht erlaubten Ständchen, zum Vergnügen und Lanz, abgewiesen werden sollen.

So wie alle diese Schulden von denen sowohl innerhalb Altdorf, als auswärts contrahirten zu versstehen sind; so wird auch allen Glaubigern ohne Unsterschied bedeutet, daß, wenn ihnen bei der akades mischen Obrigkeit die Rechtshulfe nach Innhalt des Mans

Mandats versagt und von ihnen der Regress gegen den Studenten in dessen Baterland genommen ist; sie, die akademische Obrigkeit, ihnen dahin keine Beforderung geben- noch mit Fürschreiben an Handen den gehen, sondern sie ihrem Schicksal überlassenabei auch nie gestatten werde, daß sie den absgehenden Studenten verfolgen- und durch benach, barter Obrigkeiten Hulfe anhalten dorfen.

Uebrigens werden alle und iede - dieser Berordnung entgegen laufende, von den Studenten ausgestellte Verschreibungen, Obligationen, Contrakte,
Rauf- und Verkäufe, Verpfändungen, Wechselbriefe, wie auch alle Entsagung des SCi Maccdoniani
et restitutionis in integrum, wenn gleich selbige mit
einem Eid bekräftiget senn sollten, aus landesobrigkeitlicher Machtvollkommenheit hierdurch für null
und nichtig erklärt.

Und gleichwie nun sowohl die Universität und bas Pfleg : Amt zu Altdorf, als auch die Studenten und Burgere nach dieser Verordnung sich gesbuhrend zu achten haben;

Als hat auch der akademische Senat dieselbe mittelst eines öffentlichen Anschlags gewöhnlichermassen bekannt zu machen, und ein gleiches ist nicht weniger durch das Psieg Amt in Ansehung der Bürsgerschaft und der übrigen Amtsuntergebenen zu versanstalten.

Decretum in Senatu, b. 1. August 1792. Publicatum den 2. December 1793.

## IV.

Confignatio omnium Doctorum et Magistrorum; eo ordine, quo ad hanc Scholam et Academiam vocati sunt.

- M. Valentinus Erytraeus, Lindaviensis. Argentina Altorsum venit 1575. Mortuus an. 1576. die 29. Martij.
- M. Georgius Glacianus, Vilseccensis, anno 1572. De Calendis Maij Altors, venit. Calendis Augusti 1607. post morbum 28. mensium atrocissimum diem suum placide obijt.
- M. Wolfgangus Hegius, Norib. a. 1575. die 16. Junij, Altorfium venit, deinde hinc Noribergam discessit Praesectus Scholae Sebaldinae. Tandem Ambergae defunctus est.
- M. Cafparus Odontius, Weissenburgensis, ad diem 18. Mensis Octobris anni 1569. venit Altorfium. Suum diem obiit die 18. Augusti an. 1584.
- M. Iohannes Picartus, Pabepergensis, A. C. 1575. die 18. Iun. Altorf. venit. Obijt die 28. Sept. an. 1584.
- M. Georgius Pulmarus, Reichenhalensis, eodem anno et die. Quartae classis praeceptor. Cal. Julij 1613. rude donatus est.

Ioh.

<sup>\*)</sup> C. wegen dieser Jahrzahlen bas Rurnb. Gel. Lex. unter G. Glacianus und E. Obontius.

- Ich. Thomas Freigius, Friburgensis in Prisgoa, I. V. D. prid. Cal. Dec. A. 1576. Altorsium venit. Discessit ab Acad. 3. Maij. A. 1582.
- M. Ioh. Praetorius, Usen Joachims, Thal, eodem anno et tempore Altorf. venit. (Obiit die 27. Oct. 1616.)
- Casparus Küttel, Wasser-Trudingensis Diaconus, Musicam docuit A. 1577.
- M. Georgius Sigelius, Norib. Theol. venit Altorfium in celebre Noriberg. Gymnasium A. C. 1578. die 2. Maij. Finem vivendi secit 16. Jul. Ao. 1598.
- Iohannes Busereut, Augustanns, I.V.D. die 25. Iul.
  qui erat sacer D. Iacobo et Academiae natalis
  A. S. 1580. Altorsium venit. Norimbergam
  prosessus et in adsessorum numerum receptus
  16. Maij. A. 1592. Moritur ibidem 21. April.
  1610.
- Georgius Pfalerus, Theol. Noriberg. Ao. 1580. d. 5. Séptembr. Altorf. venit. Obiit die 30. Septembr. Ao. 1584.
- Nicolaus Taurellus, Mompelgardensis, Medicinarum Doctor, Altorf. v. d. 8. Oct. 1580. Vlt. Septemb. 1606. peste corruptus obijt. Vale, vir opt.
- Edo Hildericus \*) Ieverensis, SState Theologiae Doctor, d. 22. Maij. Ao. 1581. Altorf. venit. Pla-
  - \*) Er schrieb sich hier nur mit seinen beiben Tausnamen, hies aber eigentlich von Varel, und war aus einem abelichen Frießlandischen Hause-

- Placidissime in Christo obdormivit 4. Maij. Ao. 1599.
- Christianus Francken, Gardelebiensis, ex societate Iesu, non longe post iterum a Christiana side descivit ad Pontificios, inde ad Arrianos.
- M. Henricus Risius, Werdhaimensis, primum Inspector alumnorum; deinde Prosessor poëtices et Lector Homeri. 4. Iul. 1609. ex hac vita decessit.
- M. Matthias Bergius die 19. Maij anno 1582. Altorfium venit. Ex hac vita migravit Altorfii, an. 1592. die 22. Aug.
- Obertus Giphanius, I. C. eloquentissimus anno 1583. 26. Ianuarii ad Academiam Pandectarum ordinarius venit. Pontificius factus Ingolstadium se contulit, an. 1590. 25. Iulij.
- M. Daniel Talius, Erfordensis, 3. Febr. 2. s. 1583. ab ampliss. DD. Scholarchis receptus est ad extraordinariam Mathematum, et santae linguae Professionem. Mortuus Norimbergae eodem anno.
- M. Theophilus Maderus, Organi Aristotelici professor. Resignata vocatione, hinc discessit anno 1585. Ambergam. Inde Heidelbergam.
- M. Ieremias Erhardus, Rochlicensis. Anno 1585.
  fub Rectoratu Edonis Hilderici D. factus est
  praeceptor primae classis, dimissus post ferias Caniculares anno 1592.
- M. Georgius Liechtentaler, 21. Novembr. a. 1584.
  praeceptor secundae classis, a. 1592. successit
  M. Hieremiae: Apoplexia tentatus tandemque
  hoc

- hoc capitali morbo extinctus 25. Oct. Ao. 1602. fuccellit ei in clas. 1. M. Waldungus.
- M. Georgius Volkartus, Theologus, 9. die Aug. 1586. ad Academiam venit, vocatus hinc Ambergam 19. Aprilis 1604.
- Philippus Scherbius, Philosophiae et Medicinarum Doctor, Altorf. venit, 30. Septembr. 1586. Organi et Medicinar. professor. Obijt 11. Iul. 1605.
- M. Georgius Quegkius 1. Augusti 1587. Class. Tertiae praesectus item Ethicor, et Lingu. Graec. Prof. pub. factus Ao. 1596. Mens. Martio. Obiit 24. Junij Ao. 1628.
- Hugo Donellus, I. C. praestantissimus, venit Altorfium primo, die 2. Iunij, Ao. 1588. sed Noribergam post rediit, moratus ibi usque ad
  28. Iunij, quo die Academiae est commendatus
  sollemniter in arce eg. Hic Dominus D. Hugo
  Donellus pie in Christo Altorphii obiit die
  4. May, Anno 1591.
- Scipio Gentilis, I. C. clarissimus factus est profesfor Iuris publicus Ao. 1590. 7. August. 1616. pie et placide in Christo obdormivit.
  - Conradus Rittershusius, I.C. institutionum profesfor, receptus a DD. Scholarchis pridie SS. Petri et Pauli Anno 1591. mortem placidissime obijt 25. Maij 1613.
  - M. Wolfgangus Baldung (Waldung), post dimissum M. Hieremiam Erhardum factus est Praeceptor secundae Classis, mense Iulio, an. 1592. (Obiit d. 18. Oct. 1621.)

Petrus

- Petrus Wesenbecius, I. C. Clariss. et professor Academiae Altorsinac primarius, praesentatus a DD. Scholarchis die 16. Sept. 1592. Discessit ex hac Acad. Coburgum 6. Novemb. Ac. 1598.
- Iacobus Tetensius, Eiterstatensis, I. V. Doctor, Iuris civilis et Ethices professor, receptus et per literas a DD. Scholarchis commendatus 28. Iulij Ao. 1593. Discessit hinc in patriam 1594.
- M. Georgius Mauritius, praeceptor tertiae Classis factus 18. Febr. Ao. 1596. postquam M. Georgio Queccio Ethices et ling. Graecae professio mandata esset. Ao. 1623. factus est Professor Poëseos Publ. (Obiit 18. Dec. 1631. in munere Rectorali.)
- Iacobus Schopperus, S. S. Theologiae Doctor et professor a DD. Scholarchis praesentatus 11.

  Iun. Ao. 1598. 13. Sept. media nocle mane 1616. mortem placidissime obijt cum esset Rector.
- Christoph. Kolerus, Francus 1598. non diu mansit.
- M. Michael Pikhartus 1599. Obiit Apoplexia 13. Iul. Ao. 1620.
- Matthias Hubnerus I. C. institutionarius professor receptus est. in numerum Professorum 3. Ianuar. Ao. 1600. Ao. 1606. Norib. vocatur in numerum Consiliariorum.
- Arnoldus Clapmarius, histor. prof. mense Maio.
  1600. Mortuus Noribergae 1. Iunij inde
  huc dustus et 3. ejusdem hic sepultus est
  Ao. 1604.

M. Mat-

- M. Matthias Geller, tertiae classis praeceptor fatus cal. febr. 1602. Obiit die 15. Novembr. Ao. 1620. in ejus locum successit Dn. M. Speccius ex quarta classe.
- Iulius Conradus Otto, Hebraicae linguae professor An. 1603. Hic male sibi conscius aufugit mense Decembri 1607. \*)
- Michael Virdungus, Historiarum professor mense Ianuario 1605. Molestam miseriam vitae huius mortalis cum aeterno coelestis consuetudinis gaudio commutavit, 3. Calend. Nov. Ao. 1638.
- Ernestus Soner, Phil. et medicinae Doctor, in Augusto 1606. 29. Sept. 1612. diem suum obiit.
- M. Ioan. Kilianus Spremberger, pastor eodem tempore, dimissus 1613. mense Septbris.
- Andreas Dinnerus, IC. Professor Institut. receptus
  Cal. Augusti 1606. 16. Sept. Ao. 1616. post deductionem funeris D. D. Schopperi in locum ante mensem defuncti D. D. Scipionis suffectus
  ab Ampliss. Dn. Christoph, Loesselholtz, Scholarcha,
  - \*) Hieher gehören ein Paar Manner, die sich zwar in unserer Professorsmatrikel nicht eingeschrieben sind den, aber wirklich Professoren, und zwar der Theostogie gewesen sind. 1) Jakob Jordan, Diakon an der Stadtsirche, wurde 1604. der Theologie und Katechetik Professor, zuerst an dem Symnasium, dann an der Akademie, dat auch in den beiden ersten Klassen des Symnasiums die Arithmetik und Spharik gelehret. Er kam 1618. als Pastor nach Pommelsbrunn. 2) Johann Deubel, auch Diakon an der Stadtsirche, wurde 1610. Examinis theologici Professor classicus, und kam 1615. als Pastor nach Reumarkt.

- Iarcha, primarius Professor praesentatus suit. (Obiit 24. Nou. 1633.)
- Caspar Hossman (Hosmann), Gothanus, Med. Doctor altero die post festum P. et Pauli a Dominis Scholarchis praesentatus est Anno 1607. Obiit Ao. 1648.
- M. Daniel Schwender (Schwenter), Noribergensis, in-locum fugitivi Ottonis suffectus est 1608. mens. Febr. Factus Professor linguarum orientalium Ao. 1625. Diem obiit 18. Ianuarij Ao. 1636.
- M. Leonhardus Lemmerman, mense Ianuario 1608. tertiae classis praeceptor factus. 22. April. 1611. Norib. scholae Xenodochianae Ludimoderator factus.
- M. Io. Caspar Odontius, tertiae Classis praeceptor factus 2. Maij 1611. Ex Mandato Dnn Scholar-charum remotus in Classem quartam 27. Ian. Ao. 1621.
- M. Christoph. Speccius, quartae Classis praeceptor factus Cal. Iulij 1613. promotus in secundam 27. Ian. 1621. Tandem Noriberg. in scholam Laurentianam. (Obiit a. 1639.)
- Aegidius Agricola, IC. Professor Institut. receptus 1613. Idem post obitum Dn. D. Dinneri ad Professionem Pandestarum 1. Maij A. 1634. et post discessum Dn. D. Vngepaur ad Codicis professionem vocatus Ao. 1635. 1. Nov. Mortuus anno 1646. 18. Ostobris.
- Georgius Koenig, Vice-Pastor, 11. Iunij 1614. in numerum Professorum receptus est. In Docto-

rem Theologiae creatus est Marburgi Ao. 1626. die 4. Maij. Obiit 10. Sept. 1654.

- Erasmus Vngepaur, IC. Extraordinarius Professor receptus et litteris ab Ampliss. Dominis 17. Dec. 1614. datis commendatus est. 16. Sept. 1616. peracto funere Rev. D. D. Schopperi ab Ampliss. D. Christophoro Loesselholzio, Scholarcha, Ordinarius Professor Pandectarum in Senatu Acad. pronuntiatus est, et post obitum Dn. D. Dinneri Codicis Professor factus 1. Maij Ao. 1634. Anno 1635. m. Nov. hine cum suis commigravit Ienam.
- Petrus Saxonius, Husa Holsatus, in M. Iohan. Praetorii Iocum suffectus est, Ao. 1617. mense Octobri, obiit 16. die Sept. Ao. 1625.
- Christianus Matthias, SS. Theologiae Doctor, ab Ampliss. et Magnisico Viro Dn. Christoph. Loeffelholtzio, Scholarcha, praesentatus, et toti Senatui Acad. de meliori ut dicitur nota commendatus est Ao. 1617. 29. Dec. Revocatus in patriam Dithmarsiam, ubi praepositum Regium agit Ecclesiarum in parte Danica, A. 1622.
- Georgius Noesslerus, Philos. et Medicinae Doctor, ab Amplissimis Dominis Scholarchis in Iocum Dn. D. Soneri receptus est, mense Februar. Ao. 1618. Obiit d. 9. Iulii Ao. 1650.
- Iohannes Gerhardus Frauenburger, I. V.D. factus est Professor Extraordinarius de sententia DD. Scholarcharum, 16. die Dec. Ao. 1618. Et factus est Ordinarius ex mandato Dnn. nostrorum 12. Dec. Ao. 1621. Diem obiit 30. d. Oct. Ao. 1630.
- M. Georgius Ritter, Professor Examinis Philippi, Ao. 1615. die 14. Oct. ad Diaconatum Ecclesiae Altorph.

torph. ad professionem vero Catechet. publ. Ao. 1618. 21. die Martii. Norimbergam vocatus Ao. 1623. ad officium Diaconi Ecclesiae Laurentianae.

- M. Iohannes Saubertus, Ecclesiae Altorphinae Diaconus, Ao. 1617. Ad lectionem Examinis Philippi in Classibus 21. die Martii Ao. 1618. Vocatus et promotus Norimbergam Ao. 1622. ad officium Pastoris Eccles. Div. Mariae. (Obiit die 2. Nov. 1646.)
- Dn. Iohannes Cobius, Hilperhusanus, ab Amplissimis Dnn. Scholarchis receptus suit in locum Dn. Mich. Piccarti, praestitit iuramentum professoris in Senatu Acad. 16. die Octobris Ao. 1620. Idem 14. die Decemb. Ao. 1637. debitis honoribus Doctoratus, nimirum in utroque iure infignitus et privilegiis hic Altorphii exornatus. Eidemque ex singulari decreto Dnn. Scholarchar. 15. die Aug. Ao. 1638. Professio Extraordinaria de regulis iuris demandata suit. Ordinarius Institut. Professor sacus est A. 1645. Obiit 30. Ian. 1661. Alt.
- M. Iohannes Schefer, Alumnorum Inspector, tertiae Classis praeceptor factus 27. die Ian. Ao. 1621. Discessit hine Rotteburgum ad officium Syndicatus Ao. 1626. accepto prius gradu Doctoris in utroque iure.
- M. Cornelius Marci, olim Alumnor. Inspector, receptus est in locum Dn. M. Sauberti, Diaconi, Ao. 1622. Discessit hine Noribergam 26. die Maij, ad officium Diaconatus et Vicariatus in aede B. Virg. Mariae veris ac spirantibus omnium bonorum lachrymis.

Iohan

- Iohan. Dietterich, Linguae Gallicae et Italicae Prof.
  Publ. factus mense Majo Ao. 1622. Welcher hernach von unsern Herren Ao. 1623. wieder cassirt worden.
- M. Iohannes Vngertus, alias Ungerecht distus, fuccessit Ao. 1624. 2. d. Aug. in Iocum Dn. M. Ritteri, Diaconi et Profess. catechetici. Praedictus Dn. Vngertus brevi post promotus Norimbergam ad officium Diaconi.
- Dn. M. Iohan. Casp. Odontius, voluntate Dnn. Scholarcharum factus est Professor Publ. Mathefeos 2. d. Aug. Ao. 1624. Obiit diem 17. Iul. Ao. 1626. in nuptiis ancillae suae.
- Dn. Philippus Carolus, Neoburg. Praeceptor et Director primae Classis Ao. 1624. 2. d. Aug. Resignavit officium classicum mense Iunio Ao. 1625. (cui successit Dn. M. Iac. Bruno,) postea clanculum discessit et ad partes Pontificiorum se contulit.
- Dn. Philippus Carolus wird von unsern großgunstig Gebietenden Herren Scholarchen ad Extraordinariam Professionem auf der Afademie intercession und Vorschlag admittirt und angenommen, doch mit offener Hand, den 3. Man Ao. 1626. Hat hernach Weib und Kinder allhie verlassen, und sich ad partes Pontisiciorum bes geben Ao. 1629.
- M. Iacobus Bruno, hallenus Alumnorum Inspector, praeceptor et moderator secundae Classis Ao. 1624. 2. d. August. Professor Ethices et Graecae linguae factus mens. August. Ao. 1628. Inspector Stipendiariorum Noricorum Ao. 1642. 4. d. Febr. Obiit Ao. 1654.

 $\mathfrak{X}_3$ 

M. Ste-

- M. Stephanus Bierdümpfel, Hylperhulanus, praeceptor quartae Classis Ao. 1624. 2. d. Augusti.
- M. Christoph. Crinesius, exul, ist den 26. Novembr. Ao. 1624. von den Herren Scholarchen mit offner Hand vst ein halbes Jahr sich allhie vst zuhalten angenommen, und Ihme immittelst Lectio theologica Extraordinaria anbefohlen, hernach aber den 22. Febr. Ao. 1625. in locum Dn. M. Vngerti, Diaconi allhie, promoviret worden. Diem obiit, 29. Augusti, Ao. 1629.
- Dn. M. Iacobus Tydaeus, exul, praestitit juramentum Praeceptoris Classici 23. d. Aug. Ao. 1625. in senatu, et successit Dn. M. Brunoni in classe secunda et prima. Ao. 1632. poeticae ac oratoriae pros. publ. factus est. Eidem Ao. 1635. Decanatus, et Ao. 1639. die 30. Iunii Rectoratus demandatus suit. Obiit m. April. 1655.
- Dn. Ludovicus Iungermann, Lipsensis, Medicinae Doctor, literis a Nobiliss. et Amplissimis Dnn. Scholarchis 8. die Novemb. Ao. 1625. datis, Magn. Dn. Rectori, caeterisque Dnn. Professoribus de meliori nota commendatus, et ita Professor artis medicae, inprimis vero Botanicae et Anatomicae, factus est. Obiit gangraena scorbutica pedis sinist. m. Iunio Ao. 1653. Aetatis anno 82.
- Dn. Petrus Schött, (alias Schüß) Danus, exoticarum Linguarum Professor extraordinarius, receptus a Dnn. nostris 14. die Febr. Ao. 1626. Dimissus circa Festum Petro-Paulinum Ao. 1627.
- Dn. M. Iohan. Weinmann, Alumnorum Inspector,

receptus ad officium diaconatus mense Iunio Ao. 1628, commendatus Academiae m. Iul. Ao. eodem. Pastor et SS. Theol. Prof. primarius declaratus in literis Nob. Dnn. Scholarch. d. 20. Novembr. 1654. SS. Theol. D. Giesae creatus 1656. d. 24. Mart. beate defunctus ultimo die m. Aug. 1672. cum Ecclesiae et Vniversitati inserviisset annos 44. et paulo amplius.

- Dn. M. Michael Rorn, praeceptor tertiae Classis, praestitit juramentum consuetum 12 Febr. Ao. 1629. Promotus Noribergam ad officium diaconatus. Mortuus ibid. d. 31. Maii 1656.
- Dn. Christoph. Althoser, Noricus, successit in Iocum Dn. M. Crinesii, Diaconi, et Prof. Publ. et praestitit iuramentum consuetum d. 16. Nov. Ao. 1629. In Doctorem Th. creatus est Ienae Ao. 1638. Superintendens factus Culmbachi, Metropoli III. Princip. Christiani March. Brand. Ao. 1644. obiit ibidem Ao. 1660.
- Dn. M. Carolus Goepner, Norib. facus est Profesfor Classicus, 8. die Novemb. Ao. 1630. Obiit Norib. m. Nov. Ao. 1632.
- Dn. Wilhelm. Ludwell, Elbinga Borusus, I. V. D. successit in locum Dn. Iohannis Gerhardi Frauenburgi, et sastus est Pros. Extraordinarius m. Mart. Ao. 1631. praestitit juramentum consuctum 18. die Martii praedicti anni. Eidem 2. Febr. Ao. 1632. Prosessio Feudalis ordinaria: post obitum Dn. D. Dinneri Institutionum Ao. 1634. 1. Maij et post discessum Dn. D. Vngepaur Pandestarum prosessio demandata est 1. Nov. Ao. 1635. et defuncto Dn. D. Agricola £4

- Professio Codic. 1. Maij Ao. 1647. Denatus m. Sept. 1663.
- Dn. Nicolaus Rittershusius, V. I. D. Professor Feudorum 1. Maji Ao. 1634. Institutionum 1. Nov. 1635. receptus est: et Prof. Pandest. 1. Maji Ao. 1649. Cod. 1665. (iterum) Feudorum 1670. Obiit 24. Aug. 1670.
- Dn. M. Abdias Trew, quondam Rector scholae Onoldinae, factus est Professor Mathematum d. 30. Iunii cum facultatem privatim docendi accepisset 12. d. Mart. Ao. 1636. Suscepit insuper professionem Physicam Ao. 1650. primum in ea actum (qui erat disputatio circularis) exercuit d. 14. Sept. illius anni. Obdormiit in Domino 12. Apr. 1669.
- Dn. Theodoricus Sactipan, Vinariensis, receptus est Professor linguarum orientalium Publicus 20. d. Oct. Ao. 1636. SS. Theol. Prof. Ordin. constitutus 20. Nov. 1654. Denatus d. 18. Ian. Ao. 1659.
- Dn. Christoph. Adam Ruprecht, successit in locum Dn. Mich. Virdungi p. m. et sadus est Professor Historiarum 17. d. Ianuarii Ao. 1638. Obiit 1647. m. Febr.
- Dn. M. Ioh. Paul. Felwinger, Noribergensis, p. t. Alumnorum Inspector, designatus est Prof. Metaphysices 15. d. Aug. 1638. Professionem vero Logicam nactus est Ao. 1641. Idem Prof. Politices 30. die Iunij Ao. 1648. Festo P. P. Obiit 1681. d. 23. Oct.
- M. Ioh. Fabricius successit in Prof. Theol. Dn. D.Althofero Ao. 1644. Norimbergam ad Pastoratum in

in aede B. Virginis vocatus Ao. 1649. Obiit diem suum Ao. 1676. d. 26. Apr.

- Dn. Georgius Matth. Koenig, ab Ampliss. Dnn. Scholarchis receptus suit in locum Dn. Christoph. Ad. Ruperti, p. m. ad profess. Histor. Publicam d. 9. Aug. 1647. praestitit juramentum Professoris in senatu publico die 25. Aug. anno dicto. Defuncto Dn. Iac. Brunone Professionem Gr. Linguae etiam obtinuit. Ao. 1677. 15. Apr. loco professionis historiarum Professio Poeseos ei demandata est. (Obiit d. 29. Dec. 1699.)
- Dn. Mauritius Hoffmann, Med. Doctor et Poliater, receptus est Prof. Anat. et Chirurg. extraordinarius festo Petro Paulino A. C. 1648. defuncto-que Casparo Hofmanno successor datus m. Majo 1649. tandemque post obitum Ludovici Iungermanni Horti Medici curam suscepit Ao. 1653. (Obiit d. 22. Apr. 1698.)
- Dn. M. Lucas Fridericus Reinhardus, Noriberg. successor datus Dno. Fabricio in functione Academica et Ecclesiastica Ao. 1649. m. Sept. Obiit festo ascensionis Ao. 1688.
- Dn. Christophorus Nicolai, Noriberg. Medic. Doct. venit Noriberga Altdorsium Professionem Medicam aditurus m. Febr. Ao. 1654. Obiit 22. Febr. 1662.
- Dn. M. Iohannes Conradus Dürr, Noribergensis, Alumnor. Noric. Inspector, successit Dno. Brunoni Ao. 1654. in Professione Ethica, praesentatus postridie Festi Petro-Paul. in arce a Nobilissimis Dnn. Scholarchis: sequenti vero anno 1655. Poëseos Professionem est nacus. Successit

cessit Dn. Hedeno in Profess. Theologica, adempta sibi Professione Poetica, 1657. d. 19. Sept. Obiit Ao. 1677. 4. Iulij.

- Dn. M. Iohann. Conradus Hedenus, Thuringus, constitutus est Ao. 1654. Professor Theol. Anno vero sequenti Oratoriae. Ad praedicaturam oppidi Laussensis vocatus 1657. Obiit ibid. 1665. d. 25. Ian.
- Dn. Ernestus Cregel, Vlza Lüneburgicus, I. V. D. Ao. 1654. 8. Nov. defignatus est Prof. Iur. Publ. Extraordinarius. Ordinarius ejusdem Professionis Iuris publici factus est d. 30. Iul. 1657. Institutionum autem Impp. d. 5. Sept. 1660. ob invaletudinem Dn. Ioh. Kobii etc. Ao. 1667. d. 3. April. a Nobiliss. Dnn. Scholarchis praefentibus Dnn. Professoribus in Bibliotheca ipsi Pandestarum Professio est demandata, sicuti Codicis deinde Professionem eodem modo naaus est d. 18. April. 1670. In numerum vero Consiliariorum Noricorum idem cooptatus fuit d. 30. Iun. 1658. a Magnifico et Perstrenuo DN. Georgio Imhoff, inclutae Reip. Norib. Duumviro et Nobilissimo Strenuissimo DN. Leonhardo Grundherr, ejusd. Reip. Protoscholarcha etc. etc. Iuris Feudalis denique Professio ipsi iniunca est d. 29, Aug. 1670. Codicisque Professioni superaddita. Mortalitati ereptus d. 16. Iul. 1674.
- Dn. M. Iohann. Leonhartus Schwäger, Hersbruccens. receptus est ad Professionem Poëseos et Oratoriae Ao. 1657. (Ao. 1666. Diac. Eccles. et Professor Theologico - Catecheticus fastus 1680.

- 1680, autem ob alienatam mentem rude donatus et tandem 1708, mortuus est, aet, 80.)
- Dn. M. Christophorus Molitor, Noribergensis, successfor datus Dno Theodorico Hackspanio p.m. in Professione Linguarum Orientalium m. Aprili 1660. Obiit beate 12. Iunii, Ao. 1674.
- Iacobus Pancratius Bruno, Altorf. Phil. et Med. D. antehac Medicus Curiensis Nariscor. successor factus D. D. Nicolai d. 12. Aug. 1662. ante actum promotionis Doctoralis Medici in arce oppidi a praesentibus Nobb. Dnn. Scholarchis, DN. Grundherro et Gabr. Nüzelio, praesentatus est et ad seq. promotionem Professoris vices subiit.
- Dn. Georgius Christophorus Schefer, Rotenburgo-Tuberanus, I. V. D. et ante designatus Institution. Imperial. Professor extraordinarius, d. 3. Apr. 1665. statim post solennem promotionis Doctoralis actum, in Bibliotheca, a perstrenuis et Nobiliss. Dnn. Scholarchis, omnibus simul congregatis Dnn. Professoribus praesentatus est, et d. 2. Maij in publico conventu juramentum Professorium praestitit. Obiit d. 22. Febr. 1666,
- Iohannes Wolffgangus Textor, D. receptus Professor Inst. Ordin. d. 23. Apr. 1666. et in conventu Dnn. Professorum frequenti, postrid. praesent. Pandest. Profess. ei committebatur Ao. 1670. 18. Apr. Heidelbergam vocatus valedixit F. Petro-Paul. 1673.
- Dn. Ioh. Christoph. Wagenseil, Norimb. V. I. D. constitutus est Professor Iur. Publ. et Historiar.

ordinarius per Nobiliss. Dn. Scholarcham G. F. Behaim in Biblioth. Vnivers. praesentibus omnibus Dnn. Professoribus d. 15. Apr. 1667. Defuncto Dn. Molitore in vicem Professionis Historiar. Professio Linguarum Orientalium ei demandata est, A. 1674. (Obiit 9. Oct. 1705.)

- Eodem die et anno Dn. M. Ioh. Elias Reu, Norimb.
  Alumnorum hastenus Inspector, praesentatus
  est Professor Eloquentiae Ordinarius. Sed mense Majo, quo Professionem aggressurus videbatur, ineunte, in slumine (Pegnis) intra
  Spensenseld und Altensistenbach extinctus deprehendebatur.
- Dn. M. Ioh. Christophorus Sturmius, Hilpoltsteina-Neo-Palatinus, in locum M. Abdiae Trew, Phys. et Mathes. Profess. P. successit volentibus ita et praesentantibus Dn. Scholarchis Ao. 1669. postridie Festi Petro-Paulini: postquam Deiningae Rhaetorum, in Comitatu Octingensi, quinquennium integrum Ecclesistico munere pro viribus et concessa coelitus facultate, fu stus esset. Obiit d. 25. Dec. Ao. 1704.
- Dn. Georgius Reichardus Sammer, Mariae Montanus Misnicus, Phil. et I. V. D. a Nobiliss. Senatu Noribergensi ad Institut. Imper. Professionem publicam vocatus Ao. 1670. d. 18. April. praesentatus est, Ao. 1674. d. 31. Mart. ad Pandest. Profess. evectus, Anno eod. d. 27. Ost. ad Profess. Cod. Iurisque Feudalis. Obiit Ao. 1697.
- Dn. Ioh. Iod. Felwinger, I. V. Doctorand. a Magnificis, Nobilissimis, Perstrenuis ac Prudentissimis

mis Dnis. Scholarchis, nominatim a Maggg. et Nobbb. Dno. Georgio Sigismundo Furero, SeptemViro et Proto-Scholarcha: Dno. Georgio Friderico Behaim, et Dno Hieronymo Wilhelmo Chlüßelfelber, Ao. 1671. die 30. lunij, Politicae Professor Publicus Ordinarius constitutus, et in Bibliotheca Altorsfina, praesente Dno Pro-Cancellario, Dno Magno Ferzero, omnibus Professoribus publice praesentatus est: eodemque die juramentum Professorium praestitit. Obiit diem suum Norimbergae, ubi per aliquot septimanas recuperandae valetudinis spe commoratus est, d. 19. Iunij Ao. 1672. Professio vero Politica altera vice in Patrem suum devoluta est.

Dn. Ioh. Saubertus, S. S. Theolog. et Philos. Dollor et in Serenissimorum Brunsvicensium ac Lunaeburgg. Ducum academia Iulia per tredecim fere annos publicus ac ordinarius Professor, primum quidem mense Decembri CIDIDCLX. ad expositionem orientalium linguarum, deinde mense Octobri CIDIDCLXV. simul etiam ad theologiam docendam furrogatus, in hac statione jam prope per integrum decennium vacua B. Doct. GEORGIO CALIXTO, vocatus, demum a Perstrenuo ac Prudentissimo Senatu inclutae Reip. Norimbergensis in locum pie defuncti Dn. D. Ioh. Weinmanni, Professoris primarii et Protoecclesiastae, hue accitus mense Novembri CIDIDCLXXII, cum et abeundi jam serio conceptum propositum variae sufflaminare ac intervertere studerent singulae tres aulae Brunsvigo - Lunaeburgicae, et praeterea? viae

viae a Caesareo milite Electori Brandenburgico in subsidium adversus Gallum ac Monasteriensem misso, tunc vero ex Westphalia in Bohemiam revertenti valde fierent infestae, ut vix invenire effet occasionem transferendi necessarias reculas et commigrandi favente DEO tandem huc appulit d. XXIII. Maji CIDIDCLXXIII. Vbi postquam xxv. mensis die in acroaterio Welferiano ab Illustris Dnn. Scholarcharum Senatus Legato Perstrenuo ac Prudentissimo Dn. Gabriele Nützelio ordini Professorio solemniter insertus, postea inaugurali concione habita, in arce oppidi a Perstrenuo ac Prudentissimo Dn. Ge. Paulo imHof, Reip. Triumviro etc. Illustrium Dnn. Provincialium nomine et Praesul Ecclesiae praesentibus Dnnis Presbyteris, Collegis scholae, et Senatu oppidano effet declaratus, denique d. xxx. Iunii 1673. academicae cathedrae initiatus fuit, habita inaugurali oratione, cui inter alios tum interfuere ex proceribus Reip. laudatissimus Dn. Nützelius, nec non Perstrenuus ac Prudentissimus Dn. Wilhelmus imHof, Senatores ac Scholarchae, iuxta cum Magnifico Nobiliffimo et Consultissimo Dn. Magno Fetzero, Procancellario academiae et Confiliario etc. Obiit d. 29. Aprilis Ao. 1688. annos natus 50.

Dn. Heinricus sind, Sorbiga Misn. I. V. D. Ex Academia Ienensi, in qua per sexennium privatim docendo Iuris Studiosis suam exhibuit sidem, a Perstrenuis ac Nobilissimis inclutae Reipubl. Noriberg. Scholarchis, Dominis suis benignissimis, ad Professorium functionem vocatus atque

que ult. die Mart. 1674. in numerum Dnn. Professorum cooptatus est. M. April. ejusdem anni, praemissa oratione inaugurali, ad Institutionum, subsequenti vero anno 1675. post obitum Dn. Cregelii, ad Pandestarum Professonem pro virili exornandam cum Deo se contulit. Obiit Ao. 1696.

Iohannes Ant. Geiger, Laufa - Noricus, V. I. D. a
Perstrenuo et Nobilissimo Dnn. Scholarcharum
Collegio ad Professionem Instit. Imperial. Ordinariam d. 23. Ostob. Ao. 1674. vocatus, et
per Nobilissimum et maxime Strenuum Dn.
Gabr. Nützelium d. 27. ejusd. m. ordini Professorum insertus. In Christo obdormivit d.
6. Iun. Ao. 1685.

Dan. Guil. Mollerus, Posoniens. Hungar. AA. LL. M. et P. L. C. postquam in Patrio Gymnasio Catecheticam et Historicam Professionem per quadriennium pro virili exornasset atque Ao. 1672. Deputatus Reip. Posoniens. in caussa Religionis, ad Aul. Caefar, abivisset, DEI gratia exul fallus, atque sub finem illius anni Noribergam delatus est, quam ilicet sui commiserescentem Matrem inveniendo, primum auxiliares ejus manus in annuo pecuniae subsidio sensit, deinde vero etiam d. 25. Sept. Ao. 1674. vocatoriis Literis a Magnif. tunc Vniversitat. Rectore, Dn. Iac. Pancrat. Brunone, nomine Perstren. et Nobiliss. Dnn. Scholarcharum, Dnn. suorum benignissimorum, produ-Etis (occasionem faciente praematuro at beatiss. Obitu Dn. C. Molitoris, Oriental. LL. et Orator. Prof. Pub.) Historiar. et Metaphys. Prof. Publ. OrdiOrdinar. declaratus, eodemque Anno d. 27.08. a Viro Nobiliss. Strenuiss. et Prudentiss. Dno. Gabriele Nutzelio, Scholarcha, ut et Magnifico et Consultiss. Dno. Magno Fetzero, Procancellario Academiae, una cum Dn. D. Geiger, et Dn. M. Omeis, praesentibus omnibus Excellentissimis Dnn. Professoribus, in Auditorio Philosophico, Collegio Professorum Academicorum insertus est. (Obiit d. 25. Febr. 1712.)

Magnus Daniel Omeis, Norimbergensis, Philos. M. et P. L. C. Ao. Chr. 1674. m. Septemb. ab Inclyto Dnn. Scholarcharum Ordine, post b. Dn. Molitoris obitum, ad Professionem Eloquentiae vocatus, et mense sequente, a Magno Virorum et Patronorum suorum Pari, Dn. Gabriele Nûtzelio, Scholarcha, et Dn. Magno Fetzero, Vniversitatis Procancellario, una cum Dn. D. Geigero, et Dn. M. Mollero, Professorum Altdorfinorum numero follenniter adscriptus et insertus est; deinde quoque Ao. 1678. m. Augusto, B. Dn. Dürrio in Professione Morali fuccessor datus. 1691. d. i. Sept. ab Augustissimo Caesare LEOPOLDO (Taxa, quam vocant, Imperiali ab Eminentissimo Electore Moguntino ANSELMO FRANCISCO plenarie remissa,) Comitis Palatini Caes. dignitate quam clementissime ornatus est. Ao. 1699, post obitum B. Königii Poeseos quoque Professor defignatus. (Obiit d. 22. Nou. 1708.)

Iohannes Mauricius Hoffmann, Mauricii fil. Philofoph. et Med. D. ipso Festo Petro-Paulino Panegyrico A. R. S. CIO. IO. C. LXXVII. ab Illustri Dnn. Scholarcharum Collegio singulis scil. tunc praesentibus

fentibus, in arce oppidi Magnifico p. t. Vniversitatis Rectori, Viro maxime revendo amplissimo et excellentissimo, Dn. Ioh. Sauberto, SS. Theol. P. P. primario, ac Ecclefiae Antistiti, et Excellentissimis quatuor Facultatum Dnn. Decanis, Medicinae Profess. Publ. extraordinarius, panloque post ab eodem Magnisico Dno. Restore incluto Senatui Academico in Auditorio Philosophico praesentatus est, ita quidem, ut iuxta cum Professione Anatomica, quam per xxx. annos Parens felici successu sustinuerat. Chemicum quoque studium in hac Vniversitate, more aliarum aemulo, posthac excolendum, primum in se susciperet. A.R.S. CID.IDC.LXXXI d. xii. Ianuar. post promotionem do Joralem in Facultate Medica Cl. Dn. Ioh. Georg. Laib, Physici Dinckelsbihl etc. ab Illustr. Reipubl. Norica ad Actum istum panegyricum Legato, Maxime Generoso Perstrenuo atque Prudentissimo Dn. Ioh. Paul. Baumgartnero, Senatore ac Scholarcha gravissimo, superiorum nomine ordinarius Medicinae Professor publicus constitutus, et incluto Senatui Academico in Bibliotheca praesentatus est. (Abiit Onoldum 1713. et obiit ibidem d. 31. Oct. 1727.)

Iohannes Fabricius, Altorfinus, a functione ecclesiastica, quam Venetiis in occulta Lutheranorum
Ecclesia per Dei gratiam ultra septennium obierat, ad Professionem Theologiae, B. Dn. Dürrio vacuam relistam, solennibus Dnn. Scholarcharum literis sub sinem Octobris anni 1677.
vocatus, et d. 27. Februarii anni sequentis,
quum viae publicae a milite Caesareo insestae
essent,

Scholarcharum, a Magnifico tunc temporis Vniversitatis Rectore, Dn. D. Linckio, Ordini Professorum insertus, atque praesentatus est in conclavi illo novo, ubi Conventus instituuntur. A. 1690. d. 14. Octobris consensu Superiorum praesitisque prius praestandis, Ienae supermos honores Doctorales solenniter obtinuit. Ao. 1696. a Seren. mis ac potentissimis Ducibus Brunsuico-Luneburgicis ad professionem Theologicam Academiae Iuliae vocatus, illuc concessit anni insequentis mense Iulio. (Obiit Helmstadii 1729. aetat. 85.)

M. Georgius Paulus Roetenbeck, Norimberg, quinto Inspectoratus sui anno, Professioni Logicae, cui ob insirmitatem corporis renunciaverat Dn. M. Ioh. Paul Felwingerus, a generosis atque perstrenuis Dnn Scholarchis Ao. 1681. una admotus, atque 8. Iul Professorum ordini insertus est. Eodem anno, cum Professio Politica per mortem modo nominati Dn. Felwingeri b. m. vacua facta suisset, Politicam professionem cum Inspectoratu commutare jussus est, praesentatione Mense Dec. d. 6. facta per Generosum ac Perstrenuum, Dn. Ioh. Paul. Baumgürtnerum. (Obiit d. 15. Febr. 1710.)

Felix Spin, I. V. D. ab illustri Senatu Norico legitime vocatus Iena Altdorsium d. 28. Octobr. 1685. venit. Ad mandatum maxime Generoforum ac Prudentiss. Dnrum Scholarcharum a Dno. Ioh. Christoph. Wagenseil, I. U. D. et Vniversitatis t. t. Rectore Magnisco, Amplissimo Senatui in auditorio Welseriano praesentatus, juramento solenniter praestito, habitaque d. 16. Novembr. oratione inaugurali functioni demandatae cum Deo initium fecit. (Obiit d. 13. Ian. 1717.)

M. Christoph. Wegleiter, Noriberg. B. Dn. Reinharto, Professori Theologiae publico et Diacono Ecclesiae, in vicem gemini officii succedere jussus venit Altdorsium mense Iunio anni 1688. paulo post in numerum professorum receptus in Bibliotheca publica introducente atque sistente Dn. G. P. Roetenbeccio, tunc Rectore Magnisico. Exactis feriis canicularibus officii Academici qualecunque initium fecit. (Obiit d. 13. Aug. 1706.)

Christophorus Sonntag, SS. Theol. D. posteaquam Illustriff, Dno. Comiti Ioh. Alberto S. R. I. Comiti a Ronov et Bieberstein a concionibus aulicis in Parochia Oppurgensi fere in decennium fuisset, et postea per quinquennium Schleusingae Superintendentis nec non Gymnasii Saxo-Hennebergensis Ephori vicibus pro virium a Deo concessarum modo functus esset, vocatus. ab Illustri Senatu Norico ad Primariam in Facult. Theol. Professionem et Pastoratum, tandem anno 1690. d. 31. Octobr. huc appulit, et proxime insequente altero Novembris die, qui in xx. Dom. Trinit. inciderat, a Max. Generosis Dominis, Baumgartnero, Protoscholarcha, et Welsero, Scholarcha, primum Amplissimo Senatui Academico publice sistebatur, deinde vero homilia inaugurali habita a Max. Generoso Dno. Geudero nomine Dominorum Provincialium tum Ministerio, tum Senatui oppidano

- aliisque commendabatur, lectiones publicas ab oratione auspicali haud ita multo post exorsus. (Obiit d. 6. Iul. 1717.)
- Dn. Adam Balthasar Werner, Vratislaviensis, I. V. Doctor, Professor Pandectarum, suffectus est in locum B. D. Linckii A. 1697. ac praesentatus per Rectorem Senatui Academico d. 19. April. Discessit 1708. et obiit Hannoverae d. 13. Iul. 1740.
  - Dn. Henr. Hildebrand, Sorbiga-Misnicus, I. V. Licentiatus, constitutus Professor Institutionum I. 1697. per Rectorem praesentatus est Senatui Academico d. 26. Martij Ao. 1708. est porro Prof. Pandectarum effectus et dein Consiliarius Norimbergensis simul declaratus. Obiit d. 27. Iunii 1729.
  - Ioh. Mich. Langius, SS. Theol. Doct. (qui Ao. 1602. Mense Iunio a Sereniss. Comite Palatino Solisbacensi ad Pastoratum Vohenstrusianum vocabatur, et Ao. 1694. menf. Septbri, post Halensis Academiae inaugurationem primus nomen suum in dicta Fridericiana Halensi inter Theologiae Candidatos professus est ac pro Licentia ibidem disputauit,) tandem anno 1697. d. 16. April. 2b Illustri Scholarchatu Norimbergensi per literas vocatorias ex Pastoratu Vohenstrusiano ad Professionem Theologicam Altdorffium evocatus, atque codem anno 1697. d. 28. Iunii ante Publicationem Privilegiorum Academicorum ab Augustissimo Imperatore, Leopoldo, clementissime extensorum, in Auditorio Welseriano praesentatus fuit per Academiae t. t. Magnif. Rectorem, D. D. Ioh. Fabricium, Helm-

Helmstadium iter parantem. Indultu Academiae Fridericianae Langius Altdorsii Theologiae Doctor renunciatus suit d. 29. lunii in prima sacultatis Theologicae panegyri, et ipsam professionem oratione inaugurali aggressus sequenti d. 23. Augusti, Diaconatum in Ecclesia oppidana Professioni Theologicae junctum in se suscepti d. 12. Martii Anno 1699. (Abiit 1710. Prenzlauium et ibidem mortuus est d. 10. Iun. 1731.)

Dn. Ioh. Ludovicus Apinus, Ohringa Francus, Med. Doct. et Physicus ordin. Hirspruccensis, auctoritate superiorum nostrorum vocatus suit in locum tertium Medicae Facultatis post sata suprema B. Dn. D. Mauritii Hossmanni, mens. Febr. Ao. 1702. Chirurgiam et Physiologiam non sine applausu professus. Obiit quinto Kalendas Novembr. Ao. 1703.

Ioh. Iac. Baierus, Ienensis, Phil. et Med. Doctor, cum inter Physicos Ordinar. Reip. Norimberg. Praxin Medicam ultra biennium exercuisset, indeque Ratisponam ab illius urbis Proceribus quibusdam evocatus, ibidem (reservata sibi Norimbergae Sparta) Medicum agere coepisset, non multo post ab Illustri Collegio Dnn. Curatorum Academiae Altdorff. successor beati Dn. D. Apini constitutus, dieque xviii. Decembr. Ao. 1703. Amplissimo Senatui Acad. per Magn. t. t. Rectorem, Dn. Rötenbeccium, praesentatus est. Ipsum hinc tertii in Facultate Med. Professoris officium die III. Martii Ao. 1704. solenni oratione auspicatus est. (Obiit d. 14. Iul. 1735.)

M. Ioh.

M. Ioh. Guilielmus Baierus, Ienensis, antehac Philosophicae Facultatis in Academia patria Adjunctus, A. 1704. ex decreto Illustrium Dnn. Scholarcharum succedit B. M. Ioh. Christoph. Sturmio in utraque professione Physices et Mathematum, Ampl. Sen. Acad. exhibitus et Professorum numero adscriptus d. 19. Septembr. per Rectorem Magn. Dn. D. I. M. Langium. Obiit Ao. 1729. d. 14. Maij.

Iohannes Georgius Fichtnerus, Altdorsinus, I.V. D. ex gratioso Curatorum Vniversitatis Decreto Professor Iur. Extraordinarius declaratus d. 19. Mart. Ao. 1706. Senatui Ampl. per Dn. Rect. Magn. A. B. Wernerum praesentatus, juramentum Profess. sollenniter praestitit, orationemque auspicalem habuit d. 20. April. Post obitum Dn. D. Wagenseilii Ao. 1707. 23. April. Iuris Canonici, et post discessum Dn. D. Werneri Institutionum Professo eidem ordinaria demandata est A. 1708. d. 16. Febr. (Obit d. 10. Nov. 1729. in ossicio Rectorali.)

Gustavus Georgius Zeltner, Hiltpoltsteina-Noricus, SS. Theol. D. antehac Inspector. Alumn. in hac Acad. inde Prof. Metaphys. in Auditor. Aegid. Norib. et Minist. Eccl. Vicarius generalis, hinc Diaconus Iacobaeus denique Diac. in Æde Sebaldina, tandem ab Illustri Dnn. Scholarcharum ordine in B. defuncti D. C. Wegleiteri, SS. Theol. D. et P. P. locum qua Professionem Theologicam et Diaconatum Eccl. Oppidanae, qua Prof. vero LL. OO. in locum pie quoque ante demortui D. I. C. Wagenseilii evocatus, adiit utramque functionem Academicam habita

Districtory Google

Oratione auspicali A. 1706. d. 22. Nov. Magn. Rectoris tum obeunte partes et munus D. D. Ioh. Maur. Hoffmanno, Med. D. et Cons. atque Archiatro Brandenb. Pastoratum Eccl. Oppid. adeptus A. 1717. quod officium aggressus est, d. XXII. p. Trin. (Petiit Pastoratum Poppenreutensem 1730. in qua functione mortuus est d. 20. Iul. 1738.)

Eucharius Gottlib Rink, I. V. D. Lipsiens. Misnicus, B. Io. Christ. Wagenseilii morte vacantem Iur. Publ. Professionem in hac celeberrima Altdorssina, ex Decreto Illustr. Dnn. Scholarcharum II. April. A. 1707. publicato, obtinuit; receptus in ordinem professorum 3. Maij. ej. Annia Magn. Academ. Rect. Dn. D. Io. Maur. Hossmanno. Postquam Dn. D Wernerus alibi evocatus esset, Professio Iuris Canon. ab Ill. Scholarcharum Ordine eadem gratia, una cum locó in Facultate Iuridica ipsi delata suit 7. Febr. 1708. novaque sparta exornatum introduxit Magn. Dn. Acad. Rect. Dn. Io. Guil. Baierus, d. 13. Febr. 1708. (Obiit d. o. Febr. 1745.)

Christianus Gottl. Schwarzius, Leisniga-Misnicus, cum per IIII. annos Lipsiae in schola senatoria ad D. Nicolai docendi partes sustinuisset, divino Nomine moderante, et, decernentibus illustribus Acad. Altors. Curatoribus, ad oratoriam et poeticen publice profitendam evocatus, d. xi. Calend. Quinstil. A. R. S. CIDIOCCVIIII. Magnif. t.t. Restore, Summe Rever. D. Sontagio, in ordinem Professorum receptus est. Paulo post autem d. IIII. Eid. Quinct. ex singulari Illustr. Curatorum gratia etiam Philosophiae moralis

Professio eidem concredita est. Itaque XIIII-Calend. Septembr. oratione solemni trium professionum felix auspicium fecit. Accessit denique, mortuo Excell. Roetenbeccio, A. C. CIDIOCCX. mense Aprili, Inspessio Beneficiariorum Noricorum. (Obiit d. 24. Febr. 1751.)

Ioh. Henr. Müller, Wehrda-Noricus, antehac per quinquennium Observatorii Nor. Director, et in Auditorio Ægidiano Physices Pros. P. ex Decreto Illustrium Acad. Dnn. Curatorum Amplissimo Senatui Academico exhibitus est, et Ordini Professorum adscriptus, 24 d. 27. Febr. 1710. per Rectorem Magnis. Dn. D. Henr. Hildebrand, Spartam aperiente, et e Philosophica Theologicam Cathedram conscendente Summe Rev. Dn. Ioh. Guil. Baiero, tunc Phys. et Mathes. nunc Theol. D. et Professore. (Obiit d. 5. Mart. 1731.)

Laurentius Heisterus, Moeno Francosurtensis, Med.
Doctor, ex Decreto Ill. et Generosss. Acad. Alt.
Curatorum post mortem B. Iac. Pancrat. Brunonis, ad Anatomes et Chirurgiae Professionem e Belgio vocatus, die xiii. Nov. 1710. a Recore Magn. Ioh. Iac. Baiero, M. et Ph. Doct.
Amplissimo Senatui Acad. repraesentatus est.
Die vero quinto Decembr. ejusdem anni Oratione Solenni lectionum suarum fecit initium.
Anno 1714. suscepit quoque professionem Theoriae Medicae. (Abiit Helmstadium, ubi mortuus est d. 18. Apr. 1758.)

M. Ioannes David Koelerus, Colditiensis Misnicus, mortuo V.C. Georgio Paullo Roetenbeccio, Logices et Politices P. P. ex decreto illustrium et

Gene-

Generosiss. Acad. Alt. Curatorum d. d. d. xxvi. Sept. 1710. in hoc munere successit; et pridie Iduum Febr. 1711. ab Rectore Magn. I. I. Baiero, M. et Ph. Doctore et Professore, in amplissimum Acad. Senatum auspicato est cooptatus. Postea a. d. vi. Non. Mart. oratione solenni scholas publicas aperuit. Ao. 1714. permutavit professionem Logices cum Historiae munere ex concessione superiorum. (Vocatus Goettingam 1735. ibid. vita decessit d. 10. Mart. 1755.)

Ioh. Iac. Iantke, Briga-Silesius, Med. Doctor, Sereniss. Ducis Solisbaco-Palatini Archiater, post abitum Dn. D. Hossmanni, Soceri mei honoratissimi, in Aulam Onoldinam evocati, ex Illustrium et Maxime Generosorum Acad. Alt. Curatorum Decreto tertium in facultate Medica locum consecutus est, dieque 9. Apr. ampliss. Senatui Acad. per Magnis. t. t. Rectorem, Dn. D. Fichtnerum, praesentatus habita d. 23. Aprilis Oratione inaugurali lectiones publicas auspicatus est MDCCXIV. (Obiit d. 29. Febr. 1768. postquam maritus et Professor Iubilaeus factus est).

Iac. Guil. Feuerlinus, Norimbergenss, cum per fesquiennium et quod excedit munere Inspectoris Oeconomiae et Alumnorum functus esset, ex decreto Ill. Acad. Alt. Dnn. Curatorum Professionem Logices, quam Exc. Dn. Koelerus cum Historica permutaverat, obtinuit, a Magn. Dn. Rectore, Io. Henr. Mullero, in Senatum Academicum d. 23. Iul. Ao. 1715. introductus, d. 19. Aug. ejusdem anni Oratione solenni lectiones publicas auspicatus, atque sub initium anni \$\mathcal{D}\$ 5

1716. Inspectoris munus cum Professione Metaphysices a morte B. Dn. Molleri vacua commutare iussus fuit. (In munere Rectoris constitutus Goettingam vocatus 1736. ibidemque primus Prorector et tandem Professor Iubilaeus factus decessit d. 10. Maii 1766.)

Ephraimus Gerhardus, Phil. et I. V. D. mortuo Viro Consultissimo atque excellentissimo D. Felice Spizio ex decreto Illustr. et Geneross. Acad. Curatorum ex Acad. Ienensi huc vocatus Ao. 1717. d. 1. Sept. Rect. Magn. D. Euchar. Gottl. Rinckio Ampliss. Senat. Acad. praestito juramento consueto nomen et sidem dedi, proxime Iestionum publicarum ad Institutiones Iustinianeas, quarum explicatio gratiose mihi demandata est, habendarum initium facturus. (Obiit d. 21. Aug. 1718.)

Io. Iac. Pfizerus, Norimb. SS. Th. D. Alumn. et Oecon. in hac Acad. antea Inspector, cum postea Norimb. in Aede Ægid. Diaconatu per quadriennium fundus esset, ex Decreto tandem Ill. ac Generoliss. Acad. Curatorum, post B. Dn. Christ. Sonntagii, SS. Th. D. et P. P. obitum, ad Professionem Theologicam, una cum Ecclesiae oppidanae Diaconatu, suscipiendam huc evocatus est. A Magn. Vniv. Rectore, D. Euchar. Gottl. Rinkio, d. 15. Nov. 1717. in Ampl. Senatum Acad. cooptatus, Oratione solenni d. 16. Dec. habita, muneris Academici fecit auspicium. Ao. 1724. m. Iul. Norib. ad D. Ægidii, ut Antistitis Ecclesiae illic munus obiret, vocatus est, eoque etiam m. seq. August. concessit, S. Rev. Marpergeri locum, Dresdam VOC2vocati, expleturus. (Obiit d. 19. Mart. 1759.)

Georg. Henricus lind, Altdorf. Henrici Linckii filius, I. V. D. post obitum B. Dn. Ephraimi Gerhardi, I. V. D. et Prof. Publ. ex decreto Illustr. atque Generoliss. Acad. patriae Dnn. Curatorum, Iura publice docendi munus, sub Extraordinarii Profess. titulo, demandatum sibi accepit, et d. 25. Nov. Ao. 1718. Rect. Magn. Dn. I. I. Iantke, Med. D. et Seren. Ducis Solisb. Archiatro, Ampliss. Senatui Acad. adscriptus, proxime, sub auspiciis anni post Christum natum 1719, instantis, solenni oratione le liones Iur. publ. est auspicaturus. Ao. 1719. Rect. Magn. Dn. I. I. Iantke, numero Profess. ordinariorum ex decreto Ill. Dnn. Curatorum Acad. huius est adscriptus et Institut. Imper. praelegendi muneri est praepositus. (Obiit d. 20. Maij, 1739.)

Ioh. Iod. Beck, Norimb. I.V. D. Illustriss. Comitum ab Hohenloh - Neustein et Giech Consiliarius, cum inter Advocatos Reip. Norimb. Ordinarios Praxin forensem ultra decennium exercuisset, ab Ill. Dominis Curatoribus Vnivers. Aktd. Pros. Iur. Extraordinarius declaratus, Ao. 1720. d. 5. m. Febr. per Magn. t. t. Restorem, Dn. I. D. Koelerum, Amplissimo Senat. Acad. praesentatus, et juramento solenniter praestito, sunstionem demandatam d. vii. Iun. solenni Oratione cum Deo auspicatus est. (Obiit d. 2. Apr. 1744.)

Ioh. Henr. Schulze, Colbicensis Magdeburgicus, Med. D. ex Fridericiana Halensi Illustrium et GeneGeneroff. Dom. Acad. Alt. Curatorum decreto in locum D. D. Heisteri ad professionem anatomes et chirurgiae vocatus a. d. xix. Novembr. huc venit, et a. d. xxviii. ab Rectore Magn. D. D. Io. Guil. Baiero, Theologiae Graecaeque linguae Pr. in ampliss. Acad. senatum cooptatus est. Orationem inauguralem a. d.xiii. Decemb. 1720. habuit et lectiones publicas a. d. xvi. Decembr. exorsus est. (Rediit Halam a. 1732. mortuus ibidem d. 10. Oct. 1744.)

- Ioh. Baltasar Bernhold, Salacensis, Phil. D. et P. L. C. Psedelbachicus in agro Hohenloico, per decennium, et quod excedit, Pastor, aulae item Ecclesiastes, atque Consistorialis, D. D. Psizero, a sacro perillustrium ac generosiss. DD. Academiae Curatorum collegio, successor datus, auspicalem ipsis Kal. Martii 1725. oratiunculam habuit, et C. D. B. I. professionis theologicae, recitationibus publicis in A. C. initium feliciter secit; a magnissico D. prorestore Feuerlino prius amplissimo Senatui Academico commendatus. (Theologus inbilaeus factus obiit d. 15. Febr. 1769. aet. 82.)
- Ioh. Dav. Bajerus, Ienensis, hastenus in Ducatu Saxo Vinariensi ecclesiarum dioeces. Dornburgens. ac Burgelensis Superintendens, itemque in aede div. Petr. et Paul. Vinariae verbi divini minister; beate defunsto fratri, D. Ioh. Guil. Bajero, successit A. O. R. 1729. introductus in Senatum Acad. a Pror. Magn. Dn. D. Rinkio d. 111. Novembr. ejusd. anni. Postea, praemisso sermone inaugurali, lectiones est auspicatus publicas privatasque. (Obiit d. 11. Sept. 1752.)

Chri-

Christianus Henr. Freiesleben, Glauchaviensis Misnicus, Philos. et I. V. D. postquam antea Lipsiae per septennium Philosophiam et Iurisprudentiam docuisset, deinde in numerum clausum Advocatorum Regiminis et Senatus Ecclesiastici Gerani Illustrissimorum Comitum Ruthenorum cooptatus esset, ex decreto Illustrium
et Generosiss. Dnn. Vniv. Alt. Curatorum vocatus ad suscipiendam Professionem Institutionum
Iuris Ordinariam, d. 3. Iunii anni Secularis
Evangelici 1730. a Magnis. Domino Prorestore,
Euchar. Gottl. Rinkio, ICto, in Senatum Acad.
receptus et die x. Iun. officium sibi demandatum solenni Oratione cum Deo auspicatus est.
(Abiit 1741. mortuus a. eod. d. 23. Iun.)

Georg. Fridericus Deinlinus, Altorsinus, Philos. et L. V. D. Illustrium Dnn. Curatorum decreto d. xxx. Iun. anno exhib. Aug. Confess. Secul. Secundo MDCCXXX. Prof. Iur. Publ. et Facultatis Iuridicae Assessor Extraord. declaratus, seq. die a Magnis. Domino Pror. Euchar. Gottl. Rinkio ICto, Amplissimo Senatui Acad. praesentatus, Orat. auspicalem habuit d. 1. Oct. d.a. MDCCXXX. (Obiit d. 11. May, 1757.)

Michael Kelsch, Norimb. M. Philosophiae Legens, Illustrium Dnn. Curatorum decreto, d. 27 Aug. Ao. 1731. Mathem. et Physices Professor constitutus est, a Magnissco D. Restore, I. D. Koelero, M. et Ph. Doctore atque Professore Ampliss. Senatui Acad. sub initium Septembris praesentatus, orationem auspicalem habuit d. 18. Ostobr. 1731. (Obiit d. 24. Dec. 1742.)

- Ioh. Albert. Spieß, Norimb. Philosophiae M. in Acad. hac patria Ao. 1726. rite creatus, et postea 1728. solenni habita disputatione, inter Magistros Lipsienses etiam locum adeptus, post reditum in patriam ab Illustribus Dominis Curatoribus Professionem Philosophiae Extraordinariam accepit, et in Ordinem Professorum introductus est d. 12. Octobr. 1731. a Magnif. t.t. Acad. Rectore, Dn. I. D. Koelero. Auspicalem autem orationem habuit die ultimo Ianuarii anni sequentis. (Obiit d. 4. May, 1766.)
- Ioh. Nicolaus Weiss, Curiensis Variscus, Med. Lic. inque patria civitate ultra septennium practicus, post abitum D. D. Schulzii in Fridericianam Hallensem, ex decreto Illustrium ac generossissimorum Dnn. Curatorum, ad Professionem Anatomes et Chirurgiae publicam, eamque ordinariam, d. vii. Octobris A. R. S. 1732. vocatus, a Magnissico t. t. Rectore D. D. Io. Dav. Baiero in ordinem Professorum, amplissimumque Acad. Senatum d. xix. Decembr. cooptatus, post morbum, quo retardatus erat, Dei benignitate superatum, orationem auspicialem habuit d. iv. Febr. 1733. (Professor Iubilaeus factus obiit d. 5. Iul. 1783. aet. 81.)
- Ich. Iac. Kirsten, Altorsinus, Med. D. ex decreto Illustrium et Geneross. Dnn. Curatorum in hac Acad. patria extraordinariam in Medicina professionem accepit, et, die 13. Febr. 1737. Ampliss. Senatui Acad. a Magnist. t. t. Restore, Dn. D. Iac. Guil. Feuerlino, praesentatus orationem auspicalem habuit die 11. Mart. ejusd. anni. Eodem anno, die inaugurationis Acad.

Goettingensis, 17. nempe Septembris, tanquam Professor ordinarius, Senatui Acad. Amplissimo a Magnis. Dn. Rectore, Ge. Henr. Linckio, praesentatus fuit. (Obiit d. 4. Ian. 1765.)

M. Christoph. Fridericus Tresenreuter, EzelwangaNoricus, cum per integros quatuor annos munere sacri Praeconis apud Legationem Pot.
Suec. Regis in aula Imperatoris functus esset,
Sum. Rev. Feuerlino Goettingam abeunte, ab
illustribus ac generosiss. Acad. Altors. Curatoribus d. v. Id. Mart. A. O. R. 1737. ad Theologiam publice docendam huc evocatus, et d. mr.
Cal. Novembr. ampliss. Senatui Acad. Magnis.
D. Linckio sasces tenente adscriptus est, auspicalem orationem proxime habiturus. (Obiit
d. 5. Ian. 1746.)

Wolfgangus Albertus Spifius, Norimb. I. V. D. in hac ipsa Academia legitime promotus, Reip. patriae per sexennium Advocatus Ordinarius, post obitum B. D. G. Henr. Linckii ab III. Dnn. Curatorum Collegio Institutionum Imperial. Professor Publ. Ord. declaratus et triduo post d. vii. Iul. 1739. a Magnifico t t. Academiae Prorectore, C. G. Schwarzio, ipfo Magnifico Rectore, Dn. I. A. Spisio, fratre carissimo, forte tum absente, in Ordinem Professorum et Senatum Academicum introductus, inaugura-Iem orationem habuit d. 28. Septbr. ejusdem anni. Postea 1744. Prof. Pandectarum, et tandem 1757. Professor primarius Cod. et Iur. Can. constitutus est. (Obiit in officio Rectorali m. Febr. 1778.

- M. Ioh. Andr. Michael Nagelius, Sulzbachiensis, per duos fere annos Oecon. et Alumnorum in hac Academia Inspector fuit, et 1740. d. 26. April. ab Illustribus Dom. Curatoribus P.P. Ord. Metaphysicae et LL. Orientis, Dom. Feuerlino in his professionibus successurus, creatus est. Die 30. ejusd. mensis, Magnif. Dom. Rectore Ioh. Alb. Spisio, locum suum in senatu occupavit, et ejusd. ann. d. 18. Augusti orationem suam auspicalem habuit. (Obiit die suo natali d. 29. Sept. 1788.)
- Ioh. Heumannus, Muggendorsso-Baruthinus, I.V.D. ab Ill. Dom. Curatoribus d. 1. Iun. 1740. Prof. Publ. extraord. constitutus, et d. x1. ejusd. mensis a Magn. Restore D. Io. Alb. Spisso in ordinem professorum introductus est. Orationem auspicalem habuit die 18. Iul. ejusd. anni. (Obiit d. 19. Sept. 1760.)
- Mich. Adelbulner, Med. Doctor in Acad. hac patria legitime promotus, Acad. Natur. Curios. Imper. Leop. C. ut et Reg. Soc. Sc. Boruss. sodalis, post obitum B. D. Mich. Kelschii ab III. Dnn. Curatorum Collegio Mathes. et Phys. Prof. P. O. declaratus, et d. 20. Aug. A. 1743. a Magn. t. t. Acad. Rectore Dom. Ioh. Andr. Mich. Nagelio in ordinem Professorum et Senatum Academicum introductus, inauguralem Orationem habuit d. 24. Sept. ejusd. anni. (Obiit d. 21. Iul. 1779.)
- Ioh. Augustinus Dietelmair, Norimb. antehac Diac. Egidianus Norimbergae, postquam b. Dn. D. Tresenreuter rebus mortalium ereptus est, a Perill. et Generosiss. Dnn. Curatoribus d. 24. Febr.

Febr. A. 1746. ad munus Professoris Theolog. ordin. vocatus, a Magnif. t. t. Dn. Restore, Wolfg. Alb. Spisio, in Splendidist. Senatum academicum d. 15. April. admissus, auspicalem recitavit orationem d. 28. Iun. ejusd. anni. (Obiit d. 6. Apr. 1785.)

- Guil. Frid. Linck, Altorf. Henr. Linck, ex Georgio Henrico nepos, I. V. D. in acad. patria legitime promotus, Reipubl. patr. Advocatus a Perill. Dnn. Curatoribus Acad. Ao. 1740. m. Febr. Professor Publ. Iuris Extraordinarius constitutus a Magnif. t. Rectore, Dn. G. F. Deinlino, dicto mense Dnn. Professoribus, praestito antea Iuramento, Collega praesentatus est. Orationem muneris auspicandi gratia habuit eod. anno mense Iunio. (Obiit Norimbergae tanquam Advocatus Reip. d. 24. Octobr. 1788.)
- Ioh. Salomon Semler, Salfelda-Thuringus, philos. Magister, in Gymnasio academico Coburgensi Prof. Publ. extraord. a Perill. et Generosss. DD. Curatoribus historiarum Professor d. 28. April. 1751. huc vocatus, a Magnisico tum D. Rectore Kirstenio in academicum senatum introductus, paulo post etiam poeseos professionem accepi, Inaugurandi caussa orationem recitavi d. 15. Novembr. ejusd. anni. (Abist Halam ibidemque mortuus est d. 14. Mart. 1791.)
- M. Iohannes Bartholomaeus Riederer, Norimbergensis, per sex annos et dimidium ecclesiarum Raschensis pastor et Altorsinae vicarius, a perillustr. et generos. Dnn. Curatoribus A. 1752. d. 3. Nov. ut tertium in Theologorum ordine locum occuparem, beatoque Dom. D. Io. Dav. Baiero

succederem, vocatus, atque ex Eorum voluntate a Magnif. tum Rectore, Dom. D. I. A. Dietelmair, d. 8. ejusd.m. Amplissimo Senatui Acad. commendatus, orationem auspicalem d. 22. Febr. sequentis anni recitavi. (Obiit d. 5. Febr. A. 1771.)

M. Ioh. Gothofredus Bernholdus, Pfedelbaco - Hohenloicus, D. Ioh. Baltaf. Bernholdi, Prof. Theol, et graecae linguae in hac Academia, filius, per octo et quod excurrit, annos Inspe-Stor Oecon. et Alumn. fuit; A. 1752. d. 3. Nov. post D. Io. Sal. Semleri discessium a Perillustr. et Generofiff. Dnn. Curatoribus Professor Historiarum P. Ord. constitutus, et a Magnifico Dom. Restore, D. Ioh. Aug. Dietelmair, die o. ejusd. m. in Senatum Acad. introductus eft. Orationem suam Auspicalem Mense Februario sequentis anni dixit. (Obiit d. 21. Ian. 1766.)

Georgius Andreas Willius, Michelbaccio-Noricus, artium et philosophiae Magister in Academia patria creatus, cum octo et quod excedit annos in Almis, Fridericiana Halensi et Altorphina nostra, privati doctoris munere functus essem, d. IX. Nouembris A. CIDIOCCLV. ad publicum Professoris Philosophi Extraordinarii officium ab Illustribus Dnn. Curatoribus nostris vocatus et die xxvi. ejusd. mensis in Collegium Professorum praesentante Magnifico Domino Rectore, Io. Andr. Mich. Nagelio, introductus orationem auspicalem habui d. 1x. Decembris ejusd. anni. A. 1757. quintus Ordinarius Philosophus et Professor Poeseos constitutus d. XII. Ian. 1758. in Senatum receptus sum.

- Io. Conradus Stiglizius, Naumburgensis Misnicus, I. V. D. quum per septem annos caussas in soris Lipsiensibus perorasset, ab Illustr. Generossismisque Acad. Altors. Curatoribus, post obitum B. Dn. D. Georgii Frid. Deinlini, creatus est Ao. 1757. Institutionum Prosessor Ordinarius. Orationem solennem habuit d. xt. Nov. d. a. dato ei ad Ampl. Senatum Academicum aditu a Rectore Magnisico, Dn. Wolsig. Alberto Spisio, ICto et Antecessore Primario, itemque Reip. Noricae Consiliario.
- Ioh. Bernhardus Hofferus, Norimb. I. V. D. Reique publicae patriae Advocatus ordinarius, ab Illustr. Dnn. Curatoribus d. 13. Ian. 1759. Prof. publ. extraordinarius declaratus et d. 31. ejusd. m. a Magn. Rectore D. Io. Nic. Weiss. in ordinem Professorum introductus est. Oratione solemni muneris auspicium secit d. 15. Mart. dicti anni. (Obiit 1792.)
- M. Georgius Christophorus Schwarzius, Norimb. quum per triennium et quod excurrit, Alumneo Norico atque Oeconomiae praeesset, A. 1766. d. 9. Iun. post obitum B. D. Io. Alb. Spissi ex benignissimo Illustrium Acad. Alt. Curatorum decreto Professionem Philosophiae extraordinariam, cum retento Inspessoris munere, simul nactus, Magnisco tum Restore, D. Guil. Frid. Linckio, d. 14. ejusd. m. in Professorum numerum receptus est, orationemque, qua munus suum auspicabatur, d. 23. Octobr. ejusd. anni, publice recitavit. Tertium locum in ordine philosophico et professionem Ethices obtinuit

tinuit 1789, et in Senat. acad. d. 11. Iun, so-lenniter est cooptatus. (Obiit 1792.)

Benedictus Christianus Vogel, Feuchtwanga-Onoldinus, Med. D. Collegii Medici Onoldini Assector, Perillustrium ac Generosss. Acad. Altorsinae DD. Curatorum decreto ad Professionem Medicinae extraordinariam vocatus, d. 17. Aug. 1767. huc venit, et mense Septembr. ejusd. anni Rectore tum Magnisico D. Georgio Andrea Willio in Professorum numerum cooptatus est. Orationem auspicalem habuit d. 4. Ian. anni sequentis.

Inserendus hic est Vir Excellentiss. et Experientiss.

Dn. D. Adamus Nietzki, qui, cum antea in Academia Fridericiana Halensi Medicinam privatim docuisset, a Perill. et Generosiss. Dominis Curatoribus, in locum b. Kirstenii nostri sussetus et a Magnissco t. t. Rectore, Viro Ampliss. et Excellentiss. Dn. Georgio Andrea Willio, in Senatum academicum d. 8. Apr. 1768. tanquam Pros. Physiologiae et Chemiae introductus est; sed post paucos menses rursus discessis, neque adeo orationem aditialem habuit.

Io. Traugott Adolph, Hirschberga Silesius, Phil. Chir. et Med. D. apud Elmstadienses Anatomen ac Chirurgiam publicis stipendiis, per viii. annos professus sui. Posteaquam vero in ipsam. Anatomen converti invidiam et dedignationem, viderem, quia de Professoria familia ad extraneum me ac pertinaciter caelibem devenerat, vacuam iterum sedem faciundam atque anatomicam simul spartam suis contemtoribus tandem

dem relinquendam, putavi, dimissione decenter petita et impetrata. Sed sortis id meae erat, ut bis succederem in HEISTERI cathedram. Litteris enim sollemnibus Illustr. Dnn. Curatorum d. d. 22. Aug. 1768. Altorsium evocabar ad Anatomen ac Chirurgiam publice hic docendas, quibus paullo post adventum meum Physiologia quoque suit adiesta. Senatui inde Ampliss. Acad. adiestus sui, introdustore Magnist. t. t. Domino Restore Dietelmair, SS. Theol. D. et P. P. Oratione aditiali denique d. 22. Aprilis 1769. defunstus sui. (Obiit pleuritide maligna d. 11. Apr. 1771.)

Ioh. Georgius Hofmann, Windshemio - Francus. Ph. M. et SS. Theol. D. postquam Erlangae cum Philosophia linguas orientales, praesertim usque ad annum 1764, publice extra ordinem do cuit, et a Sereniss. Landgravio Hasso - Darmstadino ad ordinariam linguarum orientalium professionem Giesam accersitus, deinde vero Professor Theol. Extraord. creatus est, post B. Dn. D. I. B. Bernholdi obitum vocatus ab Illustr. et Generosiss. Acad, hujus Dnn. Curatoribus ad Professionem Theologiae ordinariam, per literas d. 8. April. 1769. datas, huc venit mense Septembri. In Ampliss. Acad. Senatum introduxit statim illum Magnif. Acad. Rector, Dn. Wolfg. Albert. Spifius, ICtus et Antecessor Primarius, itemque Reipubl. Nor. Consliarius. Orationem vero inauguralem habuit d. 25. Ian. (Obiit d. 10. Maii 1772.)

Io. Andr. Sixtus, Suinfurtensis, Phil. D. et Prof.
P. E. Ienensis, a Perillustr. et Generosiss. Dn.

3 3 Cura-

Curatoribus, Dn. D. I. B. Riederer heate defuncto, d. 8. Septembr. anni p. C. N. 1771. vocatus, ad obeundam Professoris Theologiae ordin. spartam advenit d. 18. Oct. eiusd. anni, atque mox, quippé d. 25. hujus mens. per Magnificum tum Rectorem, Dn. I. A. M. Nagelium, facult. philos. Seniorem, in Ampliss. Senatum Acad. exceptus est. Orationem deinde aditialem d. 27. Febr. anni commemorati recitavit.

Io. Christophorus Doederlein, Windshemius, Philos.
Magister, antehac in Ecclesia patria cathedrali
Diaconus, in locum b. D. Hosmanni a Perillustr.
et Generosist. DD. Curatoribus ad docendam
Theologiam d. 16. Octobr. anni ab o. r. 1772.
evocatus Acad. repetiit d. 27. Nov. d. a. atque
auspice Magnisico Academiae Rectore, Domino
D. Ioh. Aug. Dietelmair, in senatum Acad. sexto post adventum die, 2. sc. Dec. cooptatus est.
Postea orationem publicam pro adeundo munere
ipso Christophori die, 15. Mart. a. sq. recitavit.
(Vocatus Ienam d. 25. Sept. A. 1782. hinc abiit
aegre dimissus.)

Christianus Theophilus Hosmann, Rutheno-Variscus, Med. D. quondam Poliater Ersurtensis, dein Archiater et Physicus provinciae Illustriss. S. R. I. Comitis a Giech in Thurnavia, ex decreto Illustrium et Generosiss. Acad. Altors. Dnn. Curatorum post obitum b. Doct. Dn. Io. Traug. Adolph ad Anatomes et Chirurgiae professionem publicam ordinariam d. 5. m. Aug. 1773. vocatus, atque a Magnisico Rectore, D. Io. Bernh. Hosser, L.V. D. celeberrimo, ad diem 24. Se-

24. Septembr. in Senatum Academiae amplissimum introductus est. Orationem auspicalem habuit d. 10. Ian. 1774. (In Hungariam abiit d. 17. Maii 1793.)

Wolfgangus Iaeger, Norimb. Philos. Mag. quum per annos septem et quod excurrit locum Conrectoris Gymnasii Norimbergensis tenuisset, d. 21. m. Iun. A. 1774. ab Illustribus Acad. nostrae D. D. Curatoribus munere Pros. Philos. Publ. Extraordinarii ornatus, et deinde d. 16. m. Aug. ejusdem anni introducente Rectore Magnisseo, Dom. Bened. Christiano Vogel, Med. D. et Pros. celeberrimo, in numerum Professorum receptus est, orationemque aditialem recitavit d. 26. Sept. e. a. Tertium locum in ord. phil. et pros. Poeseos obtinuit 1786. et m. Iun. in Senat. acad. est receptus.

Io. Christianus Siebenkees, Woehrda-Norimb. d. 4. Iun. A. 1776. ab Illustribus Acad. Alt. Dominis Curatoribus Prof. Iur. Extraord. est constitutus, et Magnisico Restore Dom. Io. Andr. Sixto d. 18. Aprilis A. 1777. in Professorum numerum est introductus. Orationem inauguralem recitavit d. 10. Nov. ejusd. anni. Ao. 1779. Prof. Iur. ord. est constitutus et d. 14. Maii in Senatum introductus per Rest. Magn. Io. Nic. Weissium.

Iulius Fridericus Malblanc, Vinimontanus Wirtembergicus, I. V. D. antea supremae appellationum curiae Ducalis Wirtembergicae Advocatus, a Perillustr. atque Generosiss. Acad. Altors. Dominis Curatoribus post obitum b. Dni. Spisii

ad munus Professoris Institutionum imperialium publ. ord. et facultatis iuridicae Assessoris s. d. 7. April. 1779. honorisce vocatus, deinde a Restore Magnisco Dn. I. N. Weisslo, Med. Prof. publ. ord. in ampl. Senatum acad. d. 14. Maii dicti anni introductus die 20. Sept. d. a. orationem inauguralem recitavit. (In acad. Regiam Erlangensem vocatus Altdorsium reliquit d. 14. Iul. 1792.)

Ioh. Tob. Mayer, Goettingensis, antehac Philos. Mag. a Perillustr. ac Generosss. Acad. Alt. D.D. Curatoribus, post obitum b. Dom. Adelbulneri, sub die 17. Nov. 1779. ad munus Pros. Mathefeos et Physices publ. ord. est vocatus, Altorssum venit die 2. Febr. 1780. et deinceps a Rectore tum Magnis. Dno. Georgio Andrea Will, die 14. Febr. in numerum Prosessorum, et Senatum Acad. est cooptatus. Orationem aditialem habuit die 28. Ian. a. 1781. (In acad. Erlangensem abiit 1787.

Christianus Godosredus Iunge, Norimb. per decem
et quod excurrit annos, ab illustri Familia Tucheria ecclesiae Gseensis ad d. Helenae templum
pastor constitutus, post abitum S. R. D. D.
Doederlein Ienam hinc evocati, a Perillustr. ac
Generosist. Dominis Curatoribus d. 5. Octobr.
in ejus locum ad Theologiae Professionem ordinariam suffectus Academiam patriam d. 6. Novembr. 1782. repetiit. In amplissimum Acad.
Senatum sub auspiciis Exper. ex Excellent. Domini B. C. Vogelii, t. t. Magnissici Dn. Rectoris
d. 11. Novembr. receptus, sequentis anni die
29. Aprilis orationem aditialem recitavit. (A.

1793. Norimbergam abiit Antistes Ecclesiae Laurent. vocatus.)

- Philippus Ludovicus Wittwer, Med. D. et Phylicus Ord. Norimb. a Perill. Dominis Curatoribus d. 24. Dec. 1783. in locum b. Senioris D. Weisili ad munus professoris publ. ord. Institutionum et Chemiae vocatus, fedem suam in hac academia posuit d. 26. Maii 1784. et in Senatum a me Georgio Andrea Willio, quartum Rectore, d. 1. Iun. 1784. est receptus. Quo facto aggressus est lectiones publicas, in quibus non fine commilitorum plausu Berchii introductionem in Chemiam explanavit. Sed hypochondriaco malo affectus munus sibi demandatum onus nimis grave esse duxit et doctoris sparta m. Maio 1785. se abdicavit, antequam oratione inaugurali primordia muneris solenniter cepis-In urbem patriam reversus est m. Nov. 1785. ubi praxin medicam exercere pergit. (Obiit d. 24. Dec. 1792.)
- Io. Christianus Gottlieb Ackermann, Med. D. oppidique Zeulenrodani et praesesturae Burgk in Variscorum terris dictioni Smi Principis Rutheni, Henrici XI. subditis Physicus, demandato ipsi munere professoris publici ordinarii in alma hac universitate literaria a Perill. illius curatoribus, in ordinem medicorum et in senatum academicum, mense Majo 1786. receptus est. Inauguralem orationem recitavit d. 26. mens. Iunii 1786.
- M. Io. Philippus Gabler, Moeno Francosurtensis, postquam per biennium Professoris Philosophiae munere in Archigymnasio Tremoniensi funcus 35 esset,

esset, a Perill. huius Acad. Dominis Curatoribus, post obitum b. D. Dietelmaieri, ad obeundam Theologiae professionem ordinariam d.
29. Aug. 1735. honorisce evocatus, sub auspiciss Magnis. Dn. Prorectoris, S.R. D. Io. Andr.
Sixti, aegrotante quidem Magnisco Dno. Rectore, Ictissimo atque Excell. D. Iul. Frider.
Malblanc, d. 14. Nov. ejusd. anni in amplissimum Senatum receptus est, atque d. 30. Mart.
1787. orationem aditialem recitavit.

- M. Ioannes Christophorus Koenig, Altdorfinus, quum decem per annos philosophiam et literas humaniores et privatim et publice docuisset, (privatim Norimbergae, publice in Gymnasio, quod ad Landgravium Hassiae Darmstadinae pertinet ac Buxovillae in Alfatia floret) ex decreto Perillustr. ac Generosiss. huius Acad. Curatorum Prof. Phil. Publ. Extraordinarii provinciam d. 10.08obr.1786. nactus est, et die 14. Novembr. e. a. introducente Rectore Magnifico, Dom. G. A. Willio, in numerum Professorum est receptus. Orationem aditialem recitavit d. 14. Novemb. Munus Professoris ordinarii philosophiae et sigillatim Metaphysices 1789. ipsi delatum est, die 11. Iun. autem in Senatum acad. est introductus.
- M. Georgius Laur. Bauer, Hiltpoltstenio Noricus, postquam per tres annos et quod excurrit, primo collega tertius scholae Sebaldinae, eiusdemque Conrector dein suisset, post mortem b. Nagelii, praeceptoris quondam sui ad cineres pie collendi, ad obeunda munia Professoris LL. Orient.
  Publ. Ordinar. a Perill, et Generosis. Vnivers.

  Altors.

Altorf. Curatoribus vocatus d. 23. m. Aprilis 1789. Altorfium commigravit, et d. 11. Iun. e. a. in Senatum Acad. illustr. est receptus. Orationem auspicalem d. 8. m. Iun. 1790. recitavit.

Io. Leonh. Spaeth, Vindelico - Augustanus, postquam per decem annos in laboratorio Branderiano res mechanicas tractaverat, postea Altorfii studiis Mathematicis per aliquot annos incubuit, ac praeter spem dum Lipsiae commorabatur, a Perill. et Generosiss. Acad. Altorf. DD. Curatoribus, ut praeceptori suo summopere colendo, Cl. Dn. Mayero, Erlangam abeunti, succederet ac Mathesin et Physicam publice extra ordinem doceret, d. 30. Apr. 1788. hue vocatus, et a Magnifico Rectore Dno. Io. Christ. Siebenkees in ordinem professorum receptus est. Anno sequente 1789. Professor ordinarius est constitutus, ac die 11. Iun. in Ampliss. Senatum acad. cooptatus. Varia ob impedimenta orationem auspicalem suam serius, ac demum die 4. Novembr. 1790. recitavit.

\* \* \*

hiezu kommen folgende neueste Professoren, die sich in diese Matrikel noch nicht eingeschrieben haben.

Herr Joh. Phillpp Siebenkees, aus Nürnberg, wurde 1791. ausserordentlicher Prof. der Phis losophie und kehrer der abendländischen Sprachen, auch sogleich den 21. Febr. dem Colles gium der Professoren vorgestellt und in dassels be eingeführet. 1794. bekam er dazu das Inspektorat des Alumneums und der Dekonomie, wurde den 6. Man im Senat verpflichtet und in der Dekonomie vorgestellet.

Herr Martin Wilh. Gon, der Rechte Doktor, von Nürnberg gebürtig, woselbst er 16. Jahre der Republik Avosat war, wurde 1792. an des abgehenden Hrn. D. Malblane's Stelle als vierter Rechtslehrer beruffen und den 7. Nov. sogleich in den Senat eingeführet. Nach dem bald erfolgten Tod des sel. D. Soffers rückte er in die dritte Stelle ein, und erhielt 1793. dessen Profession der Pandekten nehst dem Consiliariat der Stadt Diurnberg.

herr Joh: Ernst Bernhard Emminghaus, der Rechte Doktor, kam von Jena an D. Hoffers Stelle als vierter Rechtslehrer 1793. hicher, erhielt die Profession der Institutionen und wurde den 11ten März in den akademischen Senat eingeführet.

Herr Paul Joach. Sigmund Vogel, bisheriger Reftor an der Sebalderschule zu Nurnberg, wurde an des Herrn D. Junge Stelle als ordentlicher Professor der Theologie und Diakon bei der Kirche hieher beruffen und hat den 6. Nov. 1793. in dem akademischen Senat Siß genommen.

Herr Bernh. Gottlob Schreger, der Philosophie und Medicin Doktor, von Zeitz gebürtig, wurde an des nach Ungarn abgegangenen Herrn D. Sofmanns Stelle von Leipzig, wo er Doktor legens war, als Professor der Anatomie und Chirurgie hieher beruffen, traf den 13. Dec. 1793. allhier ein und wurde den 19. dieses in den akademischen Senat ausgenommen.

# V.

# res aut Licentiati Theologiae renuntiantur.

Ego N. N. juro, me ampletti dottrinam verbi divini incorruptam, sicuti in libris Propheticis et Apostolicis tradita est, [et hanc ita intelligere, ut in symbolis Apostolico, Nicaeno et Athanasiano recitatur, et repetita est in libris Symbolicis Ecclesiarum Augustanae Confessioni addictarum.] promitto, me fideliter Ecclesiae serviturum, et si quae incidant controversiae novae, de quibus non exstant perspicuae dijudicationes, non temere de iis, nec folum pronunciaturum, sed rem istam communicaturum Theologis vel in hac Vniversitate, vel in alia do&rinam Augustanae Confessionis puram et incorruptam retinentibus: Denique inclytae Reip. Noribergensis, ut et Vniversitatis Altorsinae, tanquam filiae Ipsius, ac praecipue Ordinis Theologorum honorem, commoda et utilitatem quouis loco et quocunque tempore pro virili procuraturum esse. Ita me DEVS adjuvet!

# VI.

# Iuramentum Candidatorum

Lgo N. N. juro, me ornamenta Docturae, posteaquam ea hodie accepero, nequaquam amplius petiturum, nec ultro, a quibuscunque oblata, denuo recepturum: Largitione illicita, profusioneve, honoris huius consequendi gratia, nec usum esse, nec posthac usurum: Inclytae Reipubl. Norimbergensis, ut et Vniversitatis Altorphinae, filiae ipsius, Ordinis praesertim Iurisconsultorum, honorem, commoda, utilitatem, quovis loco, quocunque tempore, pro virili procuraturum: dignitatem comiter conservatarum: ornamenta honorum, a Iurisconsultis tribui folita, non collaturum, nec consensurum. ut tribuantur ei, quem eius gradus decore indignum ex fide mea arbitratus fuero: Nec etiam communi auctoritate probatum, fine consensu voluntateque ordinis, insignibus aucturum. fuperest, boni viri officio in legibus potissimum interpretandis, jure respondendo, profitendo, advocando, agendo, defendendo, judicando, functurum: uti id juris, aequitatis, justitiaeque consultum facere oportet et par est. Ita me Deus adiuvet!

# VII.

# Iuramentum Candidatorum Medicinae.

Lgo N. N. juro, me inclytae Reipubl. Norimbergensi Academiae huic, et ordini Asclepiadeo, pro tantis meritis digna praemia, quantacunque ubicunque pro virili perfoluturum: Infignia Medica hodierna die semel suscepta sacrorum nunquam iterandorum loco habiturum: Neque vero potestate ornamenta conferendi approbandive, quantum in me est, unquam abusurum: In docenda faciendaque Medicina rationem sensu, methodum experientia confirmaturum, declaraturum: Pacta praemiaque avara, promissa superba fugiturum: pudicitiae non minus, quam salutis aegrorum, astantiumque rationem habiturum: Magicis, superstitions, noxiis medicamentis, in universum, inexploratis faltem in humano corpore nec usurum, nec ea cuiquam commonstraturum. Omnia denique artis opera pietate Christiana suscepturum, conditurum, perfecturum. Ita me Deus bene juvet!

VIII. Iura-

# VIII.

Iuramentum Magistrorum in publico praestandum.

os N. N. sance promittimus et fidem nostram adstringimus, quod velimus inprimis ampletti do-Arinam Ecclesiae nostrae, comprehensam in scriptis Prophetarum et Apostolorum, [receptis Symbolis, confessione Augustana et ejusdem confessionis Apologia: Deinde observantiam et obedientiam non folum Decano, sed et toti Collegio studij philosophici velle praestare, nullumque legitimum detrectare imperium: Tertio, Rectori, Procancellario Vniversitatis nostrae laudatissimae, et vices eorum gerentibus, summum et honorem et venerationem habiturum: Quarto, nunquam huius beneficij memoriam depositurum : Quinto Ecclesiae, Amplissimi Magistratus Norimbergensis, Dominorum nostrorum, omni observantia colendorum, huius quoque Civitatis, et universae inclytae Vniversitatis utilitatem et salutem contra omnem injuriam pro virili nostra defendere et augere, damna vero avertere, Postremo, insignia haec magistralia, et hunc honorem in nulla alia Academia seu Vniversitate five publice, five privatim, ab ullo homine iterare, vel repetere, neque contra ea, quae iam dicta et nobis praelecta sunt, aliquid neque dolo, neque vi, neque quavis alia ratione unquam admittere velle. Ita nos Deus juvet!

Impositis duobus digitis Sceptro, dicant sin-

guli : Juro.

IX. Iura-

# IX.

## Iuramentum Poëtae Laureati.

Adstringes sidem tuam, tastoque Academiae Sceptro, Iurisjurandi vice promittes:

Primo summi benesicij loco te habiturum collatam tibi, in Inclyta hac Vniversitate, Lauream Poëticam, cumque ea cunsta insignia, jura et privilegia, quibus omnes alij solenniter creati Poëtae gaudent, utuntur, fruuntur: inque grati animi symbolum curae tibi, ut hastenus, sic sore deinceps, Sacrae Caesareae Majestatis, Republ. Norimbergensis, et Vniversitatis huius cultum, honorem, existimationem, salutem, atque hanc contra omnium injurias pro virili parte tua, desensurum:

Deinde vero hunc, qui tibi conferetur, honorem ac Titulum nunquam posthac ab ulla alia Academia, ullo Comite Palatino, aut Comitivam dignitatem quovis modo habente, sive publice, sive privatim, petiturum amplius:

Tum Poëmata tua ingenijque labores alios, ad DEI inprimis gloriam, Sacrae Caesareae Majestatis celebrationem, honorem Reipublicae et Academiae, utilitatem denique publicam directurum:

21 a

Non carminibus tuis cujusquam famam atque existimationem laesurum:

Nihil denique in vita ac moribus, quod dignitati huic literariae dedecori esse, aut maculam Vniversitati nostrae inurere possit, ullo vel loco vel tempore commissurum esse.

# X.

Leges Studioforum Medicinae in Vniversitate Altorfina conscriptae

A. C.

-CIO IO CL

Approbatae ab Illustri Scholarcharum Ordine Nor.

A. C.

CID ID C LVII

Decano Medico Mauritio Hoffmanno, Doct. et P.P.

#### L. I.

Studiosi Medicinae Societatem inter se constituunto et colunto, habeantque Matriculam propriam, in qua unusquisque nomen suum inscribat, sive aliunde huc venerit, sive hic animum ad Artem applicuerit.

#### H.

Eligantur statim ab initio duo ex Senioribus Procuratorum vel Provisorum titulo. Illi Matriculam et siscum apud se servent. Dabit autem unusquisque Studiosorum pro Inscriptione nominis in sscum sorenum unum cum dimidio.

III.

#### III.

Procuratoribus jus esto convocandi Studiosos Med. in hortum Medicum, aut Theatrum Anatomicum, aut Pharmacopolium, ut ibi de rebus necessariis ad Anatomen praesertim et Herbationes publicas deliberent. Claves petant ab Anatomico vel Botanico, et ne hortus aut Theatrum quid detrimenti capiat, sedulo praecaveant.

#### IV.

Pecuniam fisci et Matriculam diligenter custodiant, et si quid hic damni intervenerit, ipsi ad restituendum tenentor.

#### V.

Officium procuratoris annuum esto. Si quis eorum interea abire hinc voluerit, alius Collegii consensu a Decano in ejus locum eligatur, in idemque jus succedat, in cujus praesentia discedens rationes sisci reddat.

#### VI.

Nullus autem fine gravi causa officium procuratoris recusabit, qui secerit, mulciam dabit unius thaleri.

#### VII.

Studiosi quoque Medicinae, si ad convocationem procuratorum hora dista tardius comparuerint, quadrante thaleri mulstabuntur. Si prope sub sinem venerint, dimidium storenum: Si plane absuerint, storenum persolvant.

#### VIII.

Procuratores tempore sectionis et Demonstrationis Anatomico ad manus erunt, ac quandocunque, quomodocunque delinquentes Studiosos observabunt, praecipue si in Anatomicis vel herbationibus parum decore se gesserint atque postquam vel mala vel tarda nomina semel atque iterum compellaverint, apud Decanum et Doctores Facultatis accusabunt; Nisi secerint, ipsi poenae rei sunt.

#### IX.

Decanus et Facultas Medica pro ratione delicii uni vel alteri parti mulciam constituet. Qui vero in sententia lata, quae semper mitislima erit, non acquieverint, aut intra triduum mulciam non numeraverint, duplum dabunt.

[X. Anatomicus non tantum in dissectionibus diligenter versabitur, sed etiam Chirurgus operationes quantum sieri potest, coniunget.]

#### X.

Secetur quotannis tempore hyemali cadaver humanum masculinum vel soemininum, prout occasio tulerit: et nisi hic haberi posit, quod sortassis rarissimum erit, petente facultate, opera Nobilissimorum et Amplissimorum Dnn. Scholarcharum sine strepitu Norimberga in loculo nostu huc transferetur, curaque Nobiliss. Dn. Praesesti per portam alterutram admittetur et in Collegio reponetur, re-

positumque per famulum communem et vespillonem in Theatrum portabitur.

#### XI.

Instrumenta Anatomica et Chirurgica, ut et Matriculam Nobilissimi et Amplissimi Dnn. Scholarchae ab inicio sieri faciant: postea vero singuli Studiosi Medicinae sub discessum aliquid in eos sumptus contribuant, vel etiam tabulam quandam picam Anatomicam memoriae causa Facultati relinquant.

#### XII.

Ad sectionem, quae privata sit et constitutis horis in Theatro perficiatur, absente Spectatorum turba, admittantur Medicinae et Chirurgicarum operationum Studiosi, qui non tantum Ordinarium pretium, sed etiam praeter id Anatomico honorarium ante sectionem offerent, more ab aliis Academiis et vicinis et exteris recepto: Vt habita inter dissecandum occasione partium structuram, operationesque Chirurgicas sidelius commonstret.

#### XIII.

Quicunque vero ἀμύντος (hodie enim sectionum arcana, quae olim solis Medicinae et Chirurgiae Studiosis patuerunt, et cum aliis τῶν εξω caeperunt communicari) ad sectionum spectacula admitti vult, ante Anatomico solvat thalerum: Inde det sidem, sese neque opere, neque risu, neque scurrilibus dicteriis exercitia haec impediturum: nullam secti corporis partem ignominiose tractaturum, nihil

nihil clam ablaturum, post sedionem nulli Medicinae Studiosorum ministeria obita vilitatis nomine objedurum; postremo si qua peccaverit hac in re, se se luiturum poenam Studiosis Medicinae usitatam.

#### XIV.

Excludantur tamen pueri et ii, quorum alias nota lascivia et immedestia, aut quibus alias familiare esse solet, ob exercitia isthaec Anatomica Studiosis artis Medicae detrahere.

#### XV.

Constituta hora ad sestionem omnes et singuli vocati convenient et absque mora aderunt. Qui vero constituta hora non advenerit ad sestionem, nec justam excusationem habuerit, aut plane absuerit, punietur ut absens ex Leg. 7. Qui vero, cum intestina exempta expurgantur, non adsuerit, mulstabitur thalero.

#### XVI.

Adstantes omnes inter dissecandum debita reverentia intucantur corpus humanum et Sapientiam Conditoris admirentur, sint tranquilli neque rixas aut contentiones excitent, neque sibi invicem objiciant, quid secerint aut praestiterint, aut alia ludicra tractent aut exerceant. Delinquentes mulcentur mulca pro gravitate delici.

#### XVII.

Cum unus tantis laboribus perficiendis ac perferendis non fufficit, Medicinae Studiosi manus 21 a 4 quoque quoque ad arbitrium Anatomici operi admovebunt : Sic enim se ipsos hac in arte utilissima exercebunt et artem atque fabricam humani corporis elegantissimam et artissicississimam addiscent. Itaque non palliati sed quasi operi accincti adsint, dum sectio instituitur. Tempore vero Demonstrationis palliati omnes incedant, omnibus moribus ad modestiam et gravitatem compositis.

#### XVIII.

Nemo divulgabit, quid agatur aut quae partes, quave ratione dissecentur aut tractentur, mulcha arbitraria.

#### XIX.

Nemo cutis vel alterius partis aliquam particulam neque pinguedinem ullam, neque aliud quicquam, auferet mulca thaleri.

#### XX.

Ad dissectarum partium Demonstrationem, quae hora nona matutina in Theatro perficietur, admittentur omnes, qui schedam seu signum admissionis ab Anatomico petierunt et pretium numerarunt.

#### XXI.

Signum qui non habet, non intromittetur. Qui fine consensu ingressus fuerit, monebitur; si reversus fuerit, in praesentia aliorum notabitur.

XXII.

Din Lead by Google

#### XXII.

Pretium pro laboribus dissedionis et Demonstrationis partium corporis magnis et multiplicibus singuli, qui Spectatores esse volunt (exceptis Dnn. Professoribus) Anatomico antequam admittantur dimidium thalerum numerabunt et id more aliarum Academiarum.

#### XXIII

Finita Anatome iussu Nobiliss. Dn. Praesedi sunus ad locum sepulturae in allata vel alia capsula lignea sisci sumptibus comparanda per vespillonem et samulum communem nostu deportabitur, terraeque ab ipsis sideliter cura provisorum committetur.

#### XXIV.

Sceleton qui desiderabit ab Anatomico, cui debetur, petet: Cujus praeparationi et constructioni omnes Medicinae Studiosi allaborabunt.

#### XXV.

Omnis mulca undecunque accepta et pecunia pro inscriptione data tradatur fisco Med. Studiosorum, e quo sumptus in Anatomiam faciendi suppeditentur.

# XI.

Extraft Testaments Herrn Consulent Jsaak Peners von Flaach, d. d. 7. Aug. 1761.

Sechs und zwanzig, verschaffe ich meine Thas ler : Dukaten : und wenigen Medaillen : Collection mit dem eingelegten Schrant, worinnen fich folche befinden, wie auch meinen hohen vergoldeten gras ben mit a potiori alten Romifch . Consularisch . Ras milien . Mungen befetten Becher, nebft ben famtlichen Tomis der Roblerischen Mungbeluftigung und denen in meiner fleinen Bibliothek vorhandenen sonstigen gedruckten Beschreibungen und Catalogis von Thalern und Dufaten bem allhiefig, Lobl. Auditorio und Gymnasio publico, also und bergestalten, daß folche unter des Bochansehnl. Scholarchats bes ståndigen Protection und Obsorge |: als darob Soch, daffelbige hiemit geziemend ersucht wird : | conserviret, einem iederzeitigen Brn. Inspectori des Gymnasii, ju getreuen Sanden, Aufficht und ficherer Bermah. rung, in beffen in bem Gymnafio habenden Bes wohnung, gegen einer ausstellenden formlichen Bes scheinigung bes nach ber vorhandenen und bei ber Inventur zu revidiren senenden Specification ad Custodiam erhaltenen Empfangs, anvertrauet, von Demfelben aber ebenfalls gegen einen Recognitions, Schein, einem herrn Professori Auditorii, ober eis nem hrn, Collegae bes Gymnasii, ingleichen einem hrn.

Hrn. Professori Historiarum bei der löbl. Universsität zu Altdorf, auf dessen schriftliche Requisition der gedachte Becher, wie auch die völlige Thaler. Dufaten. und Medaillen. Collection, iedoch nicht auf einmal, sondern successive zu 20. dis 25. Stüschen, zu darob entweder in publicis oder in privatis Collegiis anstellenden Vorlesungen und Erklärungen zu Nutzen der studierenden Jugend ficiret, und vor deren richtigen Zurückgab die Besorgung übernommen werden solle.

Sieben und zwanzig, verordne ich, daß les boch erst nach Eingehung derer Hauptactivorum und Berfilberung berer von mir hinterlaffenen vornehm. ften Mobilien, dem loblichen Vormund Amt Sechs Taufend Gulden Rheinl. in Mung eingeliefert, und folches Capital unter ber hohen Direktion ber Oberherrl. über die lobl. Universität zu Altdorf constituirten Sochanschnl. Euratelschaft, zu Erkaufung eines bequemen Fundi, auf solchem, iedoch nicht mit allzugroßen und übermäßigen, sondern nur nach unumgangl. Erforderniß menfurirten Roften und befter Menage in Altdorf ein Universitats , Reithaus Bes . Gebaude |: über beffen haupt . Portal , ebes nermaffen, wie über das hiefige in Articulo 22. gedachte Isaac Penerische Stiftungs : Haus zu den drenen blauen Adlern, auf gleiche Art die Penerissche, Daumische und Wagnerische Wappen auf eis ner steinernen oder von Altdorfischen Marmor fa-bricirten Tafel errichtet und fest gemachet werden solle: und Reitbahn aufgerichtet, das, nach dem bievon besagtermaßen bestrittenen nothigen Roftens aufwand annoch übrig verbleibende Quantum von fothanem Capital verzinslich bei dem Lobl. Bormund. Mmt

Amt angeleget, und die von sothanem fallende Zinse zu denen vorsommenden Reparaturen angeregten Gebäuden, Wappen und Reitbahn angewendet, der nach dieser vorzüglichen Bestreitung aber etwann annoch sich ergebende Zinsen. Ueberrest, so viel oder wenig sich solcher alliährlich betragen mögte, einem zeitigen Stallmeister zu einer undeterminirten Bes soldungs. Beihülfe abgereichet werden solle.

# Machtrage

1 u

# Georg Andreas Wills Geschichte und Beschreibung

der Murnbergischen

# Universität Altborf.

Debft einem

Bergeichniffe der Inspectoren des Alumneums;

fo wie auch

den Gesegen für die Studierenden auf der Nürnbergischen Universität zu Altdorf, welche von dem Hochlöblichen Nathe der Reichsstadt Nürnberg den 26. Sept. 1798. Oberherrlich bestättigt worden.

# Vorerinnerung zu ben Nachträgen.

a fich feit ber erften Ausgabe von B. A. Wills Geschichte und Beschreibung ber Universität Altborf mancherlei Beranderungen auf diesem Musensite zugetragen haben, welche den meiften Befigern berfelben unbefannt geblies ben find ; und da von dem Recensenten in der Jenaer Literaturgeitung der Bunfch geauffert worben ift, ben vielleicht noch mehrere Personen mit ihm geauffert haben, daß er eine Berech. nung über die Gummen feben mochte, die in Aliborf ein Student braucht, um nothburftig, honett und reichlich zu leben, und wie viel berfelbe ungefahr fur Roft und Bausmiethe gewohnlich zu bezahlen bat: fo hoffe ich feine une dankbare Urbeit übernommen ju haben, wenn ich, für die Befiger der erften Musgabe, obenerwahnte Beranderungen nebft verfchiedenen Berbefferungen und einer deraillirten Roftenberech. nung in möglichster Rurge nachtrage und auf meine Roften drucken laffe.

Huch

Auch besorge ich wegen bes beigefügtent Berzeichnisses der Inspektoren des Alumneums keinen Tadel, weil ich nicht nur voraussessent darf, daß die Geschichte des Alumnei zut Altdorf, die der sel. Herr Professor Will 1763. im Namen der Altdorssichen deutschen Gesellschaft verfaßte, in nicht gar vielen Hans den ist, sondern weil ich dieses Berzeichnis, durch gefällige Gute Seiner Magnisticenz des hochverdienten gegenwärtigen Rektors der Unisversität, Herrn D. und Professor J. C. Sie, benkeeß, dem ich hier öffentlich den verbindlichsten Dank erstatie, berichtigen und bis auf die neuesten Zeiten fortsühren konnte.

Daß ich endlich die neuen Gesetze für die Studierenden auf der Nürnbergischen Universität Altdorf angehänget habe, wird schwerlich Jemand für überfüssig halten.

Altdorf, im Februar 1801.

&. E. Nopitsch.

# Nachträge

# der Universität Altdorf.

# Bu Geite 12.

Mit ben Curatoren ber Afademie fam auch iahrlich ber Profanzler zu dem akademischen Feste nach Altborf.

## Bu Geite 14.

Alls am Peter und Paulfest 1593 ben 3 Doktoren ber Jurisprudenz, nämlich D. Wesenbeccie, D. Scipioni et D. Rittershusio, die von ihnen gestellte und von ben herren Scholarchen authorisite leges facultatis Iuridicae zugestellet worden, haben sie gebeten, man wollte privilegia ad promotionem Doctorum auch ausbringen, dann basselbe zu Aufnehmung der Schul, auch männiglich zum Besten gereichen würde. Und hielten sie auch dafür ein E. Nath würde ein solches, sonderlich in Iuridica et Medica facultate gar wohl erlangen können.

# Bu ber Mote G. 15.

Auch die Universität zu Wien hatte anfänglich feine theologische Fakultat.

#### Bu Geite. 24.

Der Brandenburg. Eulmbach. Kirchenrath und Superintendent Pertsch, welcher bei der ersten theologischen Promotion den 30 Jun. 1696. zum Doktor gemacht wurde, hieß nicht Christoph, sondern Joshann Georg.

2864

# 388 Nadirage ju G. A. Wills Geschichte

Bu Geite 26.

Noch 1576 unterschrieben sich die Herren Euratoren, als: Verordnete Lines Lrb. Raths 311 Nürnberg zur Zürsehung des Collegii 311 Altdorf.

Bu Geite 28.

In alten authentischen Rathsbüchern ift Julius Gender, Unton Geudern und Paul Kolern ununterbrochen vorgesetet. Er wurde 1584 Septemvir.

Bu Geite 29.

Johann Paul Paumgarener von Solenstein ft. 1706. als vorderster Losunger und Reichsschultheis.

Bu Geite 31.

Paul Carl Welser starb als vierter Septembir. Ehristoph Wilhelm Waldstromer von Reischelsdort auf Schwaig, wurde Duumbir und Kassellan 1794.

Die iegtlebenden herren Curatoren find:

Sigmund Etrifford Fürer von Zaimendorf, Epherus und Triumvird 795.

Carl Christoph Sebastian Barsdorf von En-

derndorf 1792.

Carl Friedrich Behaim von Schwarzbach

und Riechensittenbach 1792.

Georg Friedrich Wilhelm Pomer von Dip-

Johann Albrecht Andreas Abam Volckamer

von Kirchensittenbach 1800.

Bu Geire 33.

Seit dem Abjug des Thomas Freigins wechseln die alademischen Rektoren ichkrlich am Petri und Paul Tage ab.

Su

# Bu Seite 34' und 38.

Den 8ten Mar; 1599. legte Abraham Burggraf und Baron von Dhona das Reftorat nieder und übergab es vor dem ganzen afademischen Senat, dem er für die Ehre dankte, dem Prorestor D. Scipio Benstilis: worauf der erstere von dem afademischen Senat ein vergoldetes Schwerd nebst einem Dolch zum Geschent erdielt. Denn so heist es in den Annalen: Illustris et Generosus Dn. D. Adrahamus Burggravius et Baro à Dhona Rector Magnisicus in plenosenatu pro honore Rectoratus gratias egit, et munus Rectoratus deposuit, redditurus Dno. Scipioni Prorectori. In hac sessione honorarium aliquod in memoriam rectoratus decemedatur. Dadaturus in discessi Generoso Dno. gladius deauratus et pugio, in quo gladio infixum erat munus Rectoratus etc.

Auch Acharins ber iungere, Burggraf und Baston von Dhona erhielt 1620 nach abgelegtem Refotorat ein übergulbet Rappier und Dolch, jum Gesichenk, welches ihm in secunda classe burch ben neuen Rektor im Namen bes ganzen anwesenden akademischen Senates überreicht worden ist.

# Bu Geice 45.

# Fortsehung der Refforen:

1795. D. Johann Andreas Sirt.

1796. D. Johann Christian Siebenfees.

1797. D. Johann Christian Gottlieb Acfermann.

1798. Georg Loren; Bauer,

1799. D. Johann Philipp Gabler.

1800. D. Johann Chriftian Siebenfees.

# 390 Dachtrage ju G. A. Wills Gefcichte

#### Bu Geite 69.

Aus vier Professoren bestand vom Anfang die theologische Zakultät (Venerandus Ordo.) So waren z. B. schon 1581, vier Prof. Theologiae, nämlich: D. Bo Silderich von Varel, M. Johans nes Picartus, M. Georg Siegel, so wie auch Georg Pfaler; und 1583 wurde D. Caspar Eruciger zu einem fünften vorgeschlagen, weil man in Theologieis noch eines Doctoris bedürftig wäre;

von 1654 - 1657.

Weinmann, Reinhart, Sackspan, Seden; und von 1657—1659. wieder vier: Weinmann, Reinhart, Sackpan und Dürr;

1666. war M. Joh. Leenh. Schwäger ber vierte, welchen aber Teltner \*) Theologum supernumerarium nennt. In ber Professor Matrikel sieht von demselben: Ao. 1666. Diac, Eccles, et Professor Theologico - Catecheticus factus.

Der iedesmalige Pastor hat nur ben Pfleger bes Stadtchens mit seiner Familie zu Beichtfindern.

# Bu Geite 71.

Vorhin hatten die Prediger in Rurnberg die litteras systaticas gefertiget, (Zeltn Vit. Theol. p. 15.), nun aber erhält sie ber Ordinand von dem Amt, welches ihn beforbert.

# Bu Geite 72.

Die 4 Personen, welche am 2 Febr. 1583 die Orbination zu Altdorf erhielten, waren: 1) M. Joh. Dicartus, Pfarrherr; 2) M. Ge. Siegel; 3) M. Ge. Dfaler, beede Caplan, und 4) Leonhard Weck, (Artopaus) Caplan zu Nasch und Altenthann. Ersterer

<sup>\*)</sup> S. Zeltneri vit. Theol. p. 386.

Ersterer stand alfo acht Jahre, ber zweite funf, und ber britte brei Jahre ohne Ordination im Rirchendienst.

#### Ebendafelbff.

A 1585. wurde wegen der in den Desterreichischen Kirchen entstandenen Unruhe, über die Flacische Lehre von der Erbsünde, ein Colloquium zu Altdorf gehalten, welchem Ge. Siegel, D. Edo, Maur. Seling, und heinrich fabricius benwohnten und wider die Flacianer entschieden.

Diefe Controvers hatten bie Defferreichischen

Stande bem Rath ju Rurnberg überschicket.

Bu Seite 73.

Die Bahl ber bisher ju Altborf Ordinirten hat sich seit bem von 1114 auf 1133 vermehret.

Bu Geite 76.

Nicht nur D. Christoph Sonntag, soubern auch Joh. Sauberrus, ber altere, bisputirte grieschisch. S. Zeltn. vit. Theol. p. 172. 174.

Bu Geite 80. und rog.

Schon 1589 hielt D. Giphanius es für eine Nothburft, bieweil 4 Professores Juris wären,
baß ein Defanus verordnet würde, mit dessen Rath
und Authorität die Disputationes Iuridicae vermög
der akademischen Gesetze gehalten würden; sonderlich aber um dieser Ursache willen, damit wenn Consultationes von ihnen begehret würden, dieselben
mit des Collegii iuridici Siegel versiegelt werden und
unter des Decani Namen ausgehen möchten.

Bu Geite 83.

Scipio Gentilis hat 1608 über theses iurid. die er zu Ansbach drucken lies, disputiret und barinnen behauptet, daß die Sichel - Nugung dem kandesfürsten und nicht dem Grund - und Eigenthumsberrn

# 392 Nachtrage ju G. A. Wills Gefchichte

herrn zuständig sen, weswegen er zu Red gesetzt und dem Hrn. Rectori und Professoribus besohlen murbe, dergleichen Materien fünftig bei hiefigen Buchdruckern und ohne der herren Scholarcharum Vorwissen an ausländischen Orten feineswegs drucken zu lassen.

# Bu Seite 99.

Anfangs hatte zwar ber Primarius ober Senior der philosophischen Facultät die Inspection über die Freitische und Rürnbergischen Beneficiarien ganz alleine: aber nachher waren demselben noch zwei Adiunkti zugegeben. So war z. B. M. Ge. Lichtenthaler 1593. Inspektor, und M. Glacianus und Queccius waren Adiuncti.

Die 4 Seniores Stipendiarii eraminirten sonst in ben gewöhnlichen 4 Quartalen die Classicos und erhielten dafür 10 fl. Im J. 1594 aber wurde es dahin verändert, daß man den 2 vordersten Senioren 5st. und den 2 andern nichts geben, sondern den M. Volcardus, welcher den Examinibus am sleißigsten beigewohnet, zuwenden sollte.

Im Febr. 1591. bat M. Lichtenthaler, ob man feiner, wegen ber bishero getragenen Inspectio Noricorum mit einem Salario eingedenk senn wolle und in bem namlichen Monath wurden ihm wegen ber Inspektion 50fl. zugeschickt, die er unter sich und seine Abiunkten vertheilen sollte, iedoch sollte er die Inspection bis auf Allerheiligen tragen.

# Bu Geite 103.

Nif. Caurellus war auch ein großes mechanisches Genie, ber in neuern Zeiten manche Erfinbung gemacht haben wurde. Ebendafelbft.

Ernst Soners Kommentar über die Metaphysik bes Aristoteles wird noch immer für einen ber besten gehalten.

Bu Geite 105.

Hier hatte noch bemerket werden konnen: baß Ge. Matth. Ronig, wegen seiner Bibliotheca Vetus et Nova. Altd. 1678. gr. 4. als der Verfasser bes ersten allgemeinen Gelehrten Lexisons angesehen werden kann.

Bu Seite 108.

Schon 1581. hatten ber Defan und ber Pebell eigene Amtskleibungen, wie aus den ungebruckten Annalen zu ersehen ist, wo es heist: "Dem Herrn Decas no soll man einen Praunen Rockh und Praun sameres Piveth, und dem Pedeln eis nen Roten Rock machen lassen".

Bu Geite 109.

Die Siegel ber samtlichen Fakultaten find auch in Hagelgans orbi acad, und im Weigelischen Wappenbuch abgebilbet.

Bu Geite 113.

Im J. 1797. find die bisher gewöhnlichen, obwohl schon lange abgefürzten, Ranikularferien bei der Universität gänzlich abgeschafft und zugleich der Schluß der Halbiahrvorlesungen auf Oftern und Michaelis vestgesetzt, der Anfang der neuen Kollegien aber 14 Tage darauf bestimmt worden.

Bu Geite 114.

Das Policeirecht wurde hier zuerft als eigene Wiffenschaft gelehrt.

Bu Geite 127.

Im J. 1723 war bie Reitbahn im Wirthehaus jum schwarzen Baren.

# 394 Machfrage ju G. A. Wills Gefdichte

Bu Geite 132.

1586. bisputirte hier Andreas Link, I. V. D. als Prases mit seinem Respondenten J. F. Lescher de testamentis ordinandis.

Chendafelbft.

1592. erbot sich D. lacobus Tetensius bie Politicam Aristotelis gratis und exercitii gratia ju lesen, welches ihm auch jugelassen worden ist.

Ru Seice 133.

In der Matrifel findet sich 1584. Matthias Flier, Mitlwedensis Misnicus, Praeceptor Privatus et Artium M.

Ru Geite. 133.

Christophorus Colerus Francus, ein gelehrter Studiosus, hielt fich, ehe ibm bie Profession übertragen wurde, eine Zeitlang hier auf und las privatim.

Bu Geite 137.

M. Martin Beiflinger verfah zwar als Infpeftor bes Alumneums vom 11ten Gept. 1590. bis ben 12ten Aug. 1592. jugleich bas Rotariat; aber thm folgte nicht Beinrich Seufchtel, fonbern Chris fioph Somagius, ber fich entweder ju Ende bes letibenannten ober ju Unfang bes folgenden Jahres ju Altborf in bas Burgerrecht begeben, chem fchon im Februar 1593. gehandelt murde, ob er bas Rotariat um bie 16 ft. jahrliche Befolbung auf fich nehmen wollte, welcher aber erft im Jun. beffelben Jahres als Notarius Academiae bem Rectori et Senatui prafentiret murde, daß fie benfelben ferner mit Bflicht fertigen follten. riatsftelle war also ein volles Jahr vafant. Ceptember b. J. fagte homagius bas Rotariat wieber auf, um welches nachher fein Bruder Philipp Deinrich,

heinrich, ber bazumal die Rechte studierte, und heinrich Seuskel sich bewarb.

Beinrich Leuveel oder Seufchtel mar gu Enbe bes Decembermonate 1590 noch Schuler bei St. Egibien in Murnberg, und im Febr. 1591. hielt er um ben geringen Tifch an. Erft ben 24. Jul. 1594. berichtete ber bamalige Reftor ber Afabemie an bas Scholarchat, bag in Senatu Academico mit Heinrico Heuskel bes Notariats halber fei gehandelt und auf feine Bewilligung zu einem Notario Academico auf ber herren Scholarchen Ratification ermablet worden, mit beigefügter Bitte, benannten Heuskel in Rurnberg burch einen Comitem Palatinum ju einem Notario creiren ju laffen. Worauf verlaffen murbe, Ihne Heuskel bem Senatui ju confirmiren und ju commendiren, und bag er fich bereinstelle, so wolle man Ihne ju creation Notarii beforberlich fenn.

1619 murbe bem Motar ber Afabemie Conrad Iberer von ben herren Scholarchen bie Inspec-tion über ben Communitate und geringen Difch anbefohlen, ben Beneficiariis aber vermittelft Ungelo. bens an Sibesftatt iniungiret, baß fie ermelbten Therer für ihren Inspector erkennen und unter anbern verbunden fenn follten, wenn einer ober ber andere auf acht Tage ober bruber ben Tifch nicht ju befuchen vermeinte, ober aber benfelben ju refia. niren gebachte, fich berentwegen bei mehr ernenn. ten Iberer anzumelben, welcher alebann folches notiren und ihre herrlichkeiten beffen um Rachrichtung

willen zu verständigen schuldig fenn follte.

# Bu Geite 161.

Bu ben gemalten Bilbniffen in ber alten Univerfitatebibliothet ift feit bem 30) bas gutgetroffene **Portrait** 

# 396 Rachtrage ju G. A. Wills Geschichte

Portrait des 1798 versiorbenen hiesigen herrn Prof. Ge. Andr. Will gefommen.

#### Geite 162.

Schon weit fruber als erft 1598 murbe ber Grund ju einer öffentlichen Bibliothet geleget. Denn fchon im Rebr. 1591 famen fomobl megen ber Bibliothet ber Atademie als ber Alumnen allerlei Rlagen für, bag bie Bucher febr verzogen murben, und im Ottober beffelben Jahres bot bie Wittme bes D. Donellus bie Bucher ihres verftorbenen Mannes ben herren Scholarchen an, baf fie biefelben in ihre Bibliothecam erfaufen und von ihres Mannes megen Auch die Privatbibliothet M. Georg behalten follten. Siegels, ber Theologie Profesfors und Paftors allhie, ift nach bem Zeugnis ber ungedruckten Unnalen ber Universitat weber burch Testament, noch auf andere Beife heimgefallen, fondern D. Schopper fuchte im Rebr. 1599, bei bem Ruratorio an, bag man bes brn. M. Siegels Pfarrherrn Gel. hinterlaffene Bucher gu ber Universität faufen wollte, welche aber auf 750 ff. angeschlagen worden ; worauf befohlen murbe, mit ber Wittib ju bandeln und wenn man bie Bibliothet um ein gleichmäßiges befommen tonnte, baffelbe nicht su unterlaffen. Much hat herr Scholarch v. Geuber fich erbotten 100 fl. von ihrer Stiftung baran ju be-Br. Scholarch Paul Koler ebenfalls 100 fl. ven bem Grabfleingelb und Dr. Paumgartner erbot fich bas übrige von bem Rlofter Et. Clara gut begab. len. Weil man aber boch mit bes Pfarrheren Wittib ber Bucher halber gehandelt und fie 600 fl. bafur baben wollte, follte man auf 550 fl. mit ihr handeln und wenn man hinausfame, wollte man fich de loco Bibliothecae umfeben und rathig werden. Un Deter und Paul befagten Jahres faben fich Paul Roler neben

ben M. Pratorio und bem Pfleger nach einem Ort im Collegio um, babin die Bibliothet transferirt werben mochte, und obwol in ber quarta Classe (barinnen ber Ralter und bie anbern Bucher maren) giemliche Gelegenheit bagu vorhanden gemefen mare, fo mar boch ju beforgen, weil biefe Rlaffe bei ben Fenftern nicht wohl vermahret, bag man fich Einbrechens und Stehlens befürchten mußte, auch bei bem Ein. und Auslaufen ber jungen Purich allerlei Cchaben aus Muthwillen geschehen tonnte : also murbe in ber Media contignatione bes Collegii bas vorberfte Stublein bei bem Gingang jur linfen Sand fur ben bequemften Ort ju einer Bibliothet geachtet und mußten bie herren Rugel (beren Bappen in ben Renftern beffelben Stubleins ju finden), um Bewilligung ersuchet werben. Es tonnte auch bie Rammer an bemfelben Stublein mit Ausbrechung einer Band und geringen Unfosten erweitert werben. Mufferbem ware fie wohl verwahret und in ben anbern Gaben, barein man mit Einsteigen nicht Schaben gufugen finnte. 66

Im I. 1621 wurde auch die hinterlassene Bibliothet des, ein Jahr vorher verstorbenen Professors, M. Michael Piccart von der Wittwe für die Afgdemie gefauft.

Seire. 170.

Bibliothefare über die alte Universitätsbibliothef waren: D. Ge. Koenig, pater; Ge. Matth. König, filius; Ioh. Christoph. Wagenseil; D. W. Moller, Ioh. Dav. Koeler; C. G. Schwarz; I. A. M. Nagel; Ge. Andr. Will und seit dem August 1799 ift Herr Prof. I. C. König dazu ernannt worden.

Im Jahr 1735 als Prof. Christ. Settl. Schwarz nach Joh. Dav. Röhlers Abgang nach Göttingen die Bibliothekarsstelle erhielt, bekam er zugleich von dem Ec

bamaligen herrn Rirchenpfleger ben Auftrag, baf man Die Bibliothet jum öffentlichen Gebrauch fo einrichten mogte, bamit bie Studenten wochentlich ein . ober ein Baarmal fich ber barinnen befindlichen Bucher bebie. nen tonnten. Roch im Berbft beffelben Jahre fam ber herr Kirchenpfleger felbft hieher und ber fel. Drof. Schmara machte bei biefer Gelegenheit ben Unfana bie Bibliothet offentlich aufzuschließen und von Ctubenten binein ju laffen, wer nur wollte Es murbe auch ben Studenten angezeigt, die Bibliothet murbe reben Connabend Rachmittag von 2 - 4 Uhr geoffnet merben, und ba murbe ber Infpeftor bes Mumneums jugegen fenn, und einem ieden bie Buder einbanbigen, bie er verlangte. Weil aber mit bem bamaligen Infreftor Joh. Ulr. Trefenrenter nicht vorber daru. ber gesprochen worden mar, bag er als Unterbibliothe. far angestellet werben follte, auch berfelbe fich verlauten ließ, baf er fich und feinen Rachfolgern biefe Laft nicht umfonft fonnte aufburden laffen und beswegen eine Befoldungszulage von 50 fl. verlangte: fo murbe ibm feine weitere Bumuthung gemacht und Professor Schwarz mußte alfo'felbft in bie Bibliothet, um bie Bucher vorzuzeigen und auszuhandigen.

Bu Geite 173.

Dafelbst ist 3. 5. v. u. statt Lepfers Leyfens ju lefen.

Bu Geite 181 und 182.

Die D. Stiglizische, die Prof. Jägerische und die Prof. Willische Bibliothefen sind, seit der ersten Ausgabe dieser Seschichte, nach dem Tode ihrer Besitzer verauktioniret, und die Willische Trivrisbergische (Bibliotheca Norica Williama) unter dem Titel: Willische Morica Bibliothet zu Mürnberg in dem Ulzmännischen Stiftungshause zum öffentlichen Gebrauche ausgestellet worden. Bu Seite 100.

Seit 1797 bekommen die Bewohner der Saalsstuben das Holz nicht mehr unentgeldlich, wie sie bis dahin erhielten; dafür aber dürfen sie jährslich auch weniger Miethgeld bezahlen.

Chendafelbft.

Chehin murden alle öffentlichen Ronvente in ber Safriftei ber Stadtfirche gehalten.

Ceire 192.

Im November 1796 wurde das Alumneum ober vielmehr das Kontubernium der zwölf Alumnen aufgehoben und das Beneficium Alumnei abgeändert, so daß die damals noch vorhandenen 9 Alumnen andere Quartiere beziehen mußten, für Holz, Licht, Wäsche und dgl. ein Aequivalent an Scid erhielten, den Freitisch aber ferner genießen und das Kleid alle 3 Jahre, wie vorhin, bekommen sollten.

Erst im Sommer 1579 wurde die Wohnung ber Alumnen unter bas Dach im Rollegio gerich'et, nache bem sie bis dahin in fleinen Stuben, woraus nache ber die Saalstuben gemacht wurden, gewohnt hatten.

Bu Geite 196.

Da ber Carcer schon 1594 bas Zundsloch ober ber Stumpfel genannt wurde; so kann die Sasge von dem Hunde des berühmten Wallensteins uns möglich gegründet segn, denn es heist in den akademissichen Annalen vom 3.1576. ausdrücklich: der Carcer ist der Stumpfl genennet worden, weil Hasbriel Stumpflem zum ersten darein ist gesstraft worden.

Bu Seite 197.

Der iest sogenannte Schuldthurm hies sonft bie Prisaun in bem Collegienthurm und wurde schon im Jahr 1591, gebauet.

# 400 Nachtrage ju G. A. Wills Geschichte

#### Bu Seite 202.

Das Kollegiengebaube war schon 1667 einmal in Gefahr zu verunglucken, indem den 26 Jun. d. J. um Mitternacht, ein großes Wetter in Altdorf war, das in der 12 Knabenstuben und auch in des Prof. Nic. Rittershusii Haus einschlug, davon die D. Schäferin dermassen erschrocken, daß sie in wenig Stunden hernach starb.

Bu Seite 203.

Den 11 Oct. 1796. ist die neue Rollegienglocke aufgehangt worden, nachdem die alte zersprungen und 1795 im Frühiahr abgenommen war.

3u Geire 204.

Für das Blasen um 10 Uhr Vormittag und den sogenannten Brockein bekommt der Thurner von dem Euratorium der Universität, iährlich 10 Gulden.

Bu Geite 206.

Der Name Pedell fommt wahrscheinlicher von bieren her, denn Bedellus heist auch soviel, als nuncius, citator iudicis.

Bu Geite 218.

Im Sommer 1798 kam in dem botanischen Garten eine amerikanische Agave zur Bluthe, woden der Kandidat der Heilkunde zu Altdorf, Herr Zeiler, aus Passau, eine vortreffliche Zeichnung nach der Natur versertigte, die hernach in grossem Noyalsolio in Kupfer gestochen worden und wozu herr D. und Prof. Vogel eine genaue Beschreibung geliefert hat.

Bu Geite 219.

Der wegen seiner Geschicklichkeit überall bekannt gewesene botanische Gartner Franz Felix Schack, aus Bohmen, starb noch 1795 im 82 Jahr seines Alterstund sein gleichfalls sehr geschickter Sohn Johann Friedrich,

Friedrich, der ihm mehrere Jahre als Adiunkt beigegeben war, erhielt dessen Stelle.

Ebendafelbft.

Auch ju Onolibach murbe 1608 eine Difp. bes Scipio Gentilis gedruckt.

Bu Seite 219 und 220.

Schon 1619 und nicht erst 1621 wurde Bals thasar Scherpf von den Herren Scholarchen zum akademischen Buchdrucker angenommen, bei welcher Annahme demselben 400 fl. ohne Zins geliehen und ihme noch benebens 50 fl. idhrlich zur Bestellung geordnet, auch mit ihm gehandelt wurde, daß er von dem Bogen etwas billiges als 20 Baken auf schön Papier nehmen sollte,

Dorin seinem Substituten, einen Streit, welcher bahin vermittelt wurde, baß ersterer vom Bogen einen Gulben und Dorin einen halben Gulben neh-

men und haben follte.

Bu Geite 226.

Frau M. M. Merger, mar die Wittwe des Nürnbergischen Bürgers und Goldhandlers, Paul Christoph Mergers.

Bu Geite 230.

Bon der D. Ernst Cregelischen Armenstiftung, werden 18 fl. am Ernstage, von den zween vordersten Professoren in der Juristensatultät, an hiesige Arme ausgetheilet, und nach Uelzen abwechselnd verschicket.

Bu Seite 236.

Im Jahr 1676 brachte ber Pfalzgraf Adolph Johann (nicht Johann Adolph) seine noch sehr iungen Prinzen Adolph Johann und Gus stav Samuel selbst nach Altborf.

@ c 3

# 402 Machtrage zu G. A. Wills Geschichte

Bu Seite 238.

Der nachmalige Raifer Carl VII. ist mit seinen 3 herren Brudern- auf einer Reise nach ber Bestung Nothenberg 1732 oder 1733, auch auf bem Schießhause von dem Prof. E. G. Schwarz feier- lich empfangen worden.

Bu Geite 273.

Berechnung der Summen, die ein Student zu Altdorf jährlich braucht, um norhdürftig, horiett und reichlich zu leben.

|                               |           |        |        | 1.0 |   | 1  |   | 1  |
|-------------------------------|-----------|--------|--------|-----|---|----|---|----|
| Für                           | Hausmi    | ethe · | •      | 10  |   | 15 | _ | 36 |
| _                             | Bett      |        | •      | 8   | - | 8  | _ | 10 |
|                               | Aufwar    | tung   | •      | 4   | - | 4  | - | 6  |
| Fur ben Mittagtisch wochent.  |           |        |        |     |   |    |   |    |
| lich (wobei gewöhnlich eine   |           |        |        |     |   |    |   |    |
| be                            | albe Mo   | 108 B  | ier ne | bst |   |    |   |    |
| Nachtisch ist) 1fl.24kr.—1fl. |           |        |        |     |   |    |   |    |
|                               | 5 fr.*    |        |        | 75  |   | 90 |   | 90 |
|                               | egiengelb | er •   | •      | 40  |   | 50 | - | 60 |

Aus dieser Berechnung ber nothwendigsten Beburfnisse ist zu ersehen: baß ber ersten Klasse noch

145, ber zweiten 215, und ber dritten 270fl., zu Buchern und Lichtern, zum Fruhstuck, Abendessen, Biergeld, Toback, Fechten, Reiten, Fahren, Friseur, Barbier, so wie für den Schneider und Schuhmacher übrig bleiben, wenn erstere jahrlich 300 fl. die zweite

400 fl.

<sup>\*</sup> Mor wenigen Jahren! fosiete ber Mittagtisch nur ift. bis

400 fl. und die britte 500 fl. verbrauchen will. Die erste Klaffe fann auch noch überdieß freie Kollegia erbalten, wenn die Professoren barum ersuchet und glaubwürdige Zeugnisse ber Durftigkeit beigebracht werden.

Noch füge ich bei: daß gegenwärtig eine Fuhr, bei welcher sich der Rutscher nebst den Pferden selbst versorget, auf einen ganzen Tag 3½st; ein Reitpferd auf einen ganzen Tag 1 fl. 30fr.; auf einen halben Tag 45 fr; eine Fuhr mit dem Universitätstutscher nach Nurnberg 36fr. und eben so viel wieder heraus; die Maas braunes Bier 3 fr. und die Maas weißes Bier 2½ fr. tostet.

Bu Geite 277.

Altborf ift 1553 nicht nur mehr als halb, sonbern fast ganz ausgebrannt worben.

Bu Geite 354.

Georgius Andreas Willius — (Obiit d. 18. Sept. 1798.)

Bu Seite 355.

Io. Conradus Stiglizius — (Obiit d. 1. Febr. 1795.)

Ioh. Bernhardus Hofferus - (Obiit d. 1.

Oct. 1792.)

M. Georgius Christophorus Schwarzius — (Obiit d. 13. Sept. 1792.)

Bu Seite 359.

Christianus Theophilus Hosmann — (Obiit Vindobonae, d. 17. Maii 1796.)

Wolfgangus Iaeger — (Obiit d. 30. Maii 1796.)

Bu Seite 363.

Paulus Ioachimus Sigismundus Vogel, natus Norimbergae d. 13. Ian. 1753. Scholae Sebaldinae, quae Norimbergae floret, Conrector a. 23. Dec. 1783, eiusdem Rector ad. 8, Mai 1787.; post abitum S. R. E. 4 D. D.

D. D. Iungii Norimbergam transgressi huc evocatus ad munus Professoris Theologiae suscipiendum d. 30. Aug. 1793., in amplissimum Senatum academicum a Rectore Magnissico D. D. Vogel introductus d. 6. Nov. 1793. orationem aditialem habuit d. 4. Maii 1795.

Ioh. Philippus Siebenkees, Norimbergae natus d. 14 Oct 1759, ad munus Professoris philosophiae extraord, et Lectoris ling. occid. vocatus est, et in professorum numerum a Rect. Magnis. D. P. Iaeger est receptus d. 2. Febr. 1791; inspectoris alumnei et oeconomiae post obitum G. Chr. Schwarzii vacans munus consecutus est et in senatu academico huius muneris causa sidem dedit d. 6 Maii 1794; mortuo Iaegero in professionem linguarum occidentalium huic successit et Rect. Mag. D. D. Sixt d. 14 Aug. 1795 votum et sessionem tanquam prof. ord. in senatu primum exercuit. Morte inopinato et praematura nobis ereptus est d. 25 Iun. 1796.

Martinus Guilielmus Goetz, Norimberg, Iur. utr. Doctor in academia patria legitime promotus, postquam per sexdecim annos in soris Norimbergens. caussas orasset, Celeberr, Malblancio ad Erlangenses abeunte, a Perillustr. atque Generosist. Dominis Curatoribus Vniversitat. Altorsinae d. 8. Sept. 1792. Iurium Professor Publ. Ord. Collegique iurid. Assessor designatus, d. 7. Nov. e. ai. a Magnisico Academiae Rectore, Excellentiss. atque Consultissimo Domino Doctore Ioanne Christiano Siebenkees in Senatum Ampliss. introductus, paulo post Professor Pandectarum et Reipubl. Norimbergens. Consiliarius constitutus, d. 9 Maii 1797. orationem habuit auspicalem.

Ioh. Ernestus Bernhardus Emminghaus, Ienae natus, ibidemque Syndicus academiae, et Professor iuris extraordinarius, post mortem b. Hosseri a perill. Curatoribus academiae nostrae ad professionem Institution

stitutionum est vocatus, et restore Magnif. D. D. Io. Christ. Siebenkees, d. XI. Mart. 1793 in senatum academicum est receptus. Post triennium apud nos peractum munus Prosessoris iuris ordinarii Erlangae est nactus et m. Maio, 1796 abiit.

# Bu Geite 364.

Mit dem Anfang des Novembers 1796. wurde herr M. Johann Gottlieb Minch aus Baireuth, Prof. Phil. Extraord, und am 20. Jan. 1797. dem Collegio Professorum voraestellet und verpflichtet.

Derr D. Johann Georg Friedrich Emmeich, aus Meiningen gebürtig, Privatlehrer zu Göttingen, ist an Herrn D. Emminghausens. Stelle hieher berufen worden, tam am 2. Nov. 1796. hier an und wurde sogleich am 4 d. M. als Professor der Institutionen und ber Fakultät Beisiger in den akades mischen Senat eingeführet.

Im Mars 1797 wurde, herr M. Conrad Mans nert, bisheriger Kollege am Egibischen Gymnasio zu Nurnberg, Professor Ordinarius Historiarum et LL. Occidentalium und den 23. May in den aka-

bemischen Senat eingeführet.

Im herbst 1797 gieng herr D. Vernhard Gottlob Schreger, als ordentlicher Professor der Chirurgie nach Erlangen, nachdem er zwei Johre vorher schon einen Auf nach Greisswalde abgelehnt hatte.

1797. ben 13. Oft. ift Herr D. Christian Erich von Sabrice, aus Wien gebürtig, an herrn D. Schregers Stelle zum ordentlichen Professor der Anatomie, Chirurgie und Entbindungstunst berufen, ben 30 Oct. aber den akademischen Senat vorgestellet und in demselben eingeführet worden.

#### Bergeichnis

## der Infpektoren des Mumneums.

- M. Caspar Gdontius (Zahn), aus Weissenburg, geb. b. 12 Aug. 1547. wird in allen Nachrichten als der erste Altdorfische Inspektor der Alumnen genannt, ob es gleich nicht ausgemacht werden kann, wann er dieses Amt erlangt hat und wieder davon abgetretten ist. Er wurde hierauf Professor classicus zu Altdorf und starb den 18 Aug. 1584
- M Johann Weidner, aus kensiebel im Hohenlohe-Kirchbergischen, geb. 1545, sindet sich in den Annaten 1578. als Inspektor, aber schon zu Ende des Märzmonats 1579 heist es von demselben: "er sei von seinem Dienst abgeschaffet worden, weil er zu solchem nicht tauglich gewesen." Nachgehends wurde er Spitalpfarrer und Dechant zu Hall in Schwaben und starb daselbst den 29 (26) Oktober 1606 als Pastor Primarius.
- M. Seinrich Rieß ober Riffins, aus Wertheim in Franken, geb. 1531. ist am 15 Nov. 1579 ben Alumnen zu einem Inspektor prasentiret worden, welche Stelle er bis 1586 bekleibete; hernach wurde er Professor poetices et Lector Homeri und starb ben 4 Jul. 1609 im 78ten Jahre seines Alters, nachdem er vor seinem Tod bas Ungluck gehabt, blind zu werden und den Gebrauch mehrerer Sinnen und alle Kräste zu verlieren.

M. Jos

M. Johann Schmmler, aus Noth an der Redniß, geb. d. 22 März 1556; fam noch 1586 an des vorigen Stelle, resignirte aber schon wieder im Januar 1588. wegen Verbrüßlichseiten mit den Alumnen und wurde den 29 Jul. 1588 entlassen. Im solgenden Jahr wurde er Doktor der Nechte zu Basel, von da aus kam er als Nürnbergischer Advokat und Praktikus nach Speier, woselbst er d. 4 Sept. 1624 im 79sten Jahre starb.

M. Johann Ingolstetter, geb. ju Nürnberg 1563.; fam 1588. vom Juspektorate, welches er vom 29 Jul. bis zu Anfang des Decembers d. J. als Bikar versehen hatte, als Prorektor des Chursürstl. Gymnasiums nach Amberg; 1601. wurde er zum ordentlichen Physikus daselbst bestellt, worauf er sein Schulamt aufgab, zu Basel die Ooktor-Würde der Arzneikunst annahm und den 15 Febr. 1619. als Physikus und Ooktor der Arzneikunde allda starb. (Unter den Namen so. Angeli Politani soll er einige theologische Schriften herausgegeben haben.)

M. Johann Pren, aus Nördlingen gebürtig, wurde den 28 Dec. 1588 als Inspettor prasentiret und fam 1590. in die Registratur nach Nürnberg und

barauf in bie Canglei bafelbft.

M. Martin Geislinger, von Dinkelsbuhl, war vom 11ten Sept. 1590 bis den 12 Aug. 1592. Inspektor und zugleich Notarius oder Aktuarius bei der Universität. Nachher stand er als Doktor der Nechte und Abvokat bei den Churfürstlichen Gerichten zu Amberg wo man seiner noch 1613. gedacht findet.

M. Johann Zagendorn, aus hersbruck, geb. ben 1 Oft. 1563; war vom 12 Aug. 1592. bis 1596 Inspektor, kam als Diakon zu St. Sebald in Nurnberg

- berg und ftarb baselbst ben 29 April 1624 als Schaffer bes Rapitels.
- M. Johann Junner, geb. ju hersbruck ben 1 Aug. 1571. von 1596—1602. Gieng als Schulfollege und Kantor ju St. korenzen nach Nurnberg und farb ben 27 Aug. 1616. als Neftor ju St. Sebald.
- M. Abraham Borbarter, geb. zu Augsburg ben 15 Febr. 1580; wird zwar in den Actis secularibus Acad. Alt. p. 339. in dem Verzeichnisse der Inspektoren ausgelassen, war aber von 1602—1604 ganz gewiß in dieser Funktion. Sodann studierte er Medicin und starb als Doktor berselben zu Windsheim den 2ten Marz 1625.
- M. Christoph Leibnitz, geb. ju Grimma in Meissen 1579. von 1604—1605; wurde Pfarrer zu Ober-Russelbach bei Grafenberg, 1611 aber Diakon bei St. Sebald zu Nurnberg und starb 1632 ben 30 Sept. als Senior besselben Kapitels an ber Pest.
- M. Leonhard Lemmermann, geb. in der Nürnsbergischen Vorstadt Wöhrd, von 1605—1608; wurde zuerst Professor Classicus oder Präceptor der britten Rlasse des Gymnasiums zu Altdorf; erhielt 1611 den Ruf zu dem erledigten Rektorate an der Spitalerschule zu Nürnberg und starb im November 1632 als Rektor bei St. Sebald daselbst an der Pest.
- M. Jeremias Solzlein ober Solzlin, aus Nurnberg geburtig, von 1608—1610; kam nach Amberg als Reftor ber Stadtschule baselbst und starb ben 23 Jan. 1641. als Professor ber griechisschen Sprache zu Leiben in grossen Ehren. Er war ein grosser Liebhaber ber Stoischen Philosophie und ber erste Inspektor, ber seine Allumnen steisig im Dispus

Disputiren übte. Bayle hat ihn unter dem Artikel Hoelzlin.

- M. Johann Albinus, ober Weis, geb. zu Markt Leugast oberhalb Kulmbach 1588, von 1611—1616; kam als Konrektor zu St. Loren; nach Mürnberg, wurde bald darauf Prediger an der dortigen Marienkirche; 1627 Prediger bei St. Lorenz; 1637 bei St. Sebald und starb auch daselbst 1660 im 72 Jahre seines Alters.
- M. Johann Saubert, geb. zu Altdorf, ben 26 Febr. 1592, von 1616—1618; wurde Diakon an ber Kirche zu Altdorf und klassischer Professor ber Theologie und starb 1646. b. 2 Nov. als vorberster Prediger bei St. Sebalb in Nürnberg.
- M. Johann Schafer ober Scheffer, aus Rotenburg an der Tauber gebürtig, von 1618 bis zu Anfang 1621; wurde Professor der dritten Klasse des Gymnasiums zu Altdorf und starb 1632 ben 6 Nov. als Doktor der Rechte und Konsulent in seiner Baterstadt Rotenburg.
- M. Cornelius Marci ober Mary, gebohren zu Mürnberg den 9 Jun. 1594; wurde den 19 Febr. 1621 Inspettor des Alumneums; 1622 Diafon an der Kirche und 1623 Prosessor der Theologie zu Altdorf; starb 1646 den 27. Jul. als Prediger zu St. Lorenzen in Nürnberg.
- M. Jacob Bruno, ober Braun, geb. ben 23 Jul. 1594. zu Ribel im Mecklenburgischen; wurde 1622 Inspektor Alumnorum; 1623 Vicarius Classis; 1628 aber Professor ber Woral und der griechischen Sprache; starb den 17 März 1654 als berühmter Lehrer ber Universität.

M. Johann Weinmann, geb. 1599 ben 15 Sept. in ber Reichsstadt Schweinfurt, von 1624:-1628; wurde

wurde Diakon und Professor ber Theologie ju Alles borf; 1654. Passor und erster Professor bes Minifteriums und starb ben 30 August 1672.

- M. Marcus Rraer, ober Rraber, geb. zu Rurnberg ben 29 Sept. 1603. von 1628—1634; gieng als Diakon zu St. Egibien auf Nurnberg und starb 1678 daselbst als Schaffer bei St. Lorenzen.
- M. Johann Paul Felwinger, geb. zu Nurnbetg den 16 April 1606; trat erst 1636 das Inspektorat an, verwaltete es bis 1639; wurde schon 1638 orbentlicher Professor der Philosophie und starb den 33 Oct. 1681. (Es war der erste Professor der Philosophie in Altdorf, der, ob sich gleich die Juristen hart dagegen setzen, einen Degen getragen.)

M. Johann Seinrich Blendinger, geb. zu Murnberg ben 21 Dec. 1611; fam als evangelischer Prebiger nach Ungarn und ftarb 1648 ben 3 Nov. ju

St. Georgenstadt.

M. Martin Beer, geb. ju Nurnberg ben 14 Dec. 1617. von 1643—1646; wurde Professor der his storie und Geographie, nachmals auch ber Moral am Auditorio Egidiano ju Nurnberg und starb endlich den 9 Sept. 1692 als Prediger im Spital, nachdem er einige Jahre vor seinem Tobe blind geworden.

M. Sebald Schnell, ober Snell, geb. zu Murnberg den 18 März 1621; fam 1627 an des vorigen Stelle und ftarb den 18 (19) May 1651 als

Infpettor.

M. Johann Conrad Dürr, gebohren zu Nürnberg 1625 ben 26 Rovember; wurde Inspektor den 30 Jun. 1651. Im Jahr 1654 erhielt er an Bruno's Stelle die Professur der philosophischen Sittenlehre und 1655 die der Poesse; 1657 kam er in die theologische Fakultat, übergab die Poesse an den Prof. Schwäs

Schwäger, die Moral aber, nebst seinem Plat in ber philosophischen Fakultat, behielt er bis an sein Ende, welches den 4ten Jul 1677. erfolgte.

M. Johann Seld, geb. zu Auerbach in ber Pfalz ben 20 Nov. 1627, von 1654—1656. Kam nach Murnberg und wurde daselbst Nektor, wie auch Professor an dem Gymnasso und starb den 18 Aug. 1693. als Senior bei St. Lorenzen.

M. Johann She, geb. ju Rurnberg ben 16 Dec. 1629; erhielt die Stelle des vorigen ben 31 Marz 1656. und starb als Inspektor den 31 Marz 1658. ju Rurnberg in einem Alter von 28 Jahren, 3 Mo-

naten und 17 Tagen.

M. Johann Glias Reu, oder Rew, geb. in der Borstadt Wohrd d. 21 May 1628, vom Monat May 1658. bis im May 1667, in welchem Jahr und Monat er als ernannter Professor der Eloquenz zwischen Hensenseld und Altensittenbach, ohnweit hersbruck, im Wasser verunglückte. M. Justus Jacob Müller, geb. zu Kalchreut im

M. Justus Jacob Müller, geb. zu Kalchreut im Jahr 1642; trat das Inspektorat an den 15 Sept. 1667; gieng 1676 als Pfarrer nach St. Johannis vor Nurnberg und starb den 2 Febr. 1694, nachdem ihm den 28 Jan. vorher der Schlag auf der

Rangel gerührt hatte.

M. Georg Paul Adrenbeck, geb. zu Rurnberg
1648. ben 14 April, von 1676—1681; heirathete
schon als Inspektor; wurde 1681. mit Beibehaltung des Inspektorats ausserorbentlicher Prosessor
der Philosophie, und im May 1682. Prosessor der
Logik und Politik, starb ben 15 Febr. 1710.

M. Georg Albrecht Sagendorn, geb. zu Ober-Sulzburg ben 27 April 1654, vom 13 Jun. 1682 —1685. ba er als Diakon zu St. Lorenz nach Rurnberg kam und auch ben 31 März 1695 baselbst starb.

M. Jos

- M. Johann Friedrich Dirr, geb. zu Weibenbach bei Triesborf ben 25 Dec. 1654. von 1685—1688. ba er ben Ruf als fürstlicher Informator nach Unsbach erhielt, als Reiseprediger mit Ansbachischen Prinzen nach Holland gieng und ben 3 Febr. 1729. als Dechant und Stadtpfarrer zu Uffenheim starb.
- M. Johann Schubart, geb. zu Nürnberg am Sonntag Exaudi 1656. vom 27 Nov. 1688. bis ben 20 März 1691, ba er als Diakon an der Kirche zu Altborf angestellet wurde; 1694 wurde er Pfarrer bei St. Johannis vor Nürnberg, woselbst er auch ben 25 April 1732. gestorben ist.
- M. Andreas Christian Chenbach, geb. ju Wöhrt bei Rurnberg, ben 24 Mär; 1663. von 1691—1695. ben 16 Januar, ba er als Diakon an der Frauen oder Marienkirche in Rurnberg und als Professor der Beredsamkeit, Poesie, historie und der griechischen Sprache am Gymnasio bei St. Egibien bestellt wurde, starb den 25 Sept. 1722.
- M. Bustav Georg Feltner, gebohren in dem Rurnbergischen hilpoltstein, den 16 Sept. 1672; wurde Inspektor den 7 Jan. 1695. und 1698 den 4 März Prosessor der Wetaphysik an dem Gymnasso zu. Nurnderg und Vikarius des Kirchenministeriums, kam nach verschiedenen Veränderungen 1705. wieder nach Altdorf, wurde daselbst Doktor der Theologie, Pros. der orientalischen Sprachen und Paskor primarius, 1730. aber als Paskor nach Poppenreut, woselbst er den 20 Jul. 1738. gestorben ist.
- M. Gustav Philipp Morl, geb. zu Nürnberg ben 26 Dec. 1673. wurde den 10 März 1698. Inspektor; 1703. den 7 Jan. Diakon bei St. Sebald, hernach Prediger bei St. Egidien, ferner bei St. Lorenzen

rengen und endlich 1724 Prediger bei St. Sebalb, woselbst er den 7ten Man 1750. gestorben ist, nachbem er 52 Jahre im öffentlichen Amte und 47 Jahre in Kirchendiensten gestanden war.

- M. Johann Michael Sonntag, geb. zu Oppurg ben 13 Oft. 1677; wurde Inspektor ben 13 Febr. 1703, und 1710 Professor der Logik und Metaphysik am Gymnasio zu Nürnberg, welche Stelle er ben 4ten Febr. 1711. antrat, nachbem er ben 27 Januar vorher bem Diakon M. Sirn an der Marienkirche adiungiret und zugleich als General Bikar des gefammten Nürnbergischen Ministeriums angestellet worden war, starb den 16 (17) Nov. 1716.
- M. Johann Jakob Pfitzer, geb. zu Mürnberg ben 21 Oft. 1684; wurde noch 1710. zum Inspektor ernennet, welches Umt er den 22 Januar angetreten; 1713. den 25 Oft. erhielt er den Ruf zum Diakonat nach St Egidien in Nürnberg und 1717 als Professor der Theologie und Diakon der Kirche nach Altdorf, wo er im folgenden Jahr den Ooktorbut erhielt; 1724. im August gieng er, da er am Petri Paulifeste vorher das Rektorat der Universität angetretten hatte, als Prediger bei St. Egidien und Inspektor des dasigen Gymnasiums wieder nach Nürnberg und starb den 10 März 1759. als Antisses und vorderster Prediger zu St. Sebald.
- M. Jakob Wilhelm Zeuerlein, geb. zu Nürnberg ben 13 März 1689; erhielt das Inspektorat den 14. Nov. 1713. Hierauf wurde er im Jul. 1715 Prof. der Logik und 1716. der Metaphysik, im Monat Man. 1730. aber, mit Beibehaltung der Metaphysik, Dofetor und Professor der Theologie in Alkdorf; 1736. folgte er den Auf zum vordersten theologischen Lehr. Db

amte und jur Generalfuperintendentur nach Gottingen und ftarb bafelbst ben 10 May 1766, nachdem er bas Jahr vorher sein funfzigiahriges Umts - und Professions - Jubilaum gefeiert hatte.

M. Johann Colmar, geb. zu Rurnberg ben 19 Jun. 1684; erhielt die Inspektorsstelle noch 1715 bie er aber erst ben 12 Febr. 1616 antrat; kam ben 5 Febr. 1720 als Rektor an ber Spitalschule nach Rurnberg und starb ben 2 April 1737. am Schlag.

M. Sigmund Jakob Apin, geb. zu hersbruck ben 7 Jun. 1693; wurde Inspektor den 8 Febr. 1720; erhielt 1722 ben 16 Sept. die Profession der kogik und Metaphysik am Symnasium in Nurnberg; gieng als Nektor der neuaufgerichteten Egidienschale nach Braunschweig und starb baselbst den 24 Marz 1732.

M. Johann Carl Bobeim, geb. ju Barbach ohnweit Eschenau den 22 May 1695; wurde Inspettor ben 19 Sept. 1722; erhielt 1729 den 15 Jun eine Diakonatsstelle bei St. Sebald in Nurnberg und starb den 2 Marg 1737.

M. Johann Wilhelm Golling, geb. zu Rürnberg ben 2 Jan. 1706; wurde zum Inspektor ernennet ben 5 Jul. 1729. da er noch auf Reisen und zwar in England war; trat den 30 Jan. 1730. seine Stelle an, die während seiner Ubwesenheit M. Leonhard Bohner als Inspektoratsverweser bis zu Ansang des Jänners 1730. besorgte, und starb den 15 Dec.

M. Johann Ulvich Tresenrenter, geb. zu Egelmang 1710. ben 31 Oktober; wurde Inspektor ben 3 Febr. 1733, folgte 1738. ben Ruf als Direktors Adiunkt, Padagogiarch und Professor an das Casimirische

mirifche Cymnafium nach Roburg und ftarb bas felbft ben 31 Mar; 1744.

- M. Johann Andreas Michael Maciel, geb zu Sulzbach in der Ober . Pfalz am Tage Michaelis. 1710; war Inspektor von 1738 bis 1740. da er in Altborf Professor der Metaphysik und der morgen-landischen Sprachen wurde; starb den 29 Sept. 1788.
- M. Mikolaus Schwebel, geb. zu Rurnberg ben 19 Aug. 1713; erhielt 1740, die Inspektorostelle; kam 1743. als Reftor an das Symnasium zu Rurnberg; wurde 1750 Prosessor der griechischen Sprache an dem dasigen Auditorio und 1764 Reftor und Pros. an dem Ausbacher Gymnasium, woselbst er den 7 Dec. 1773, gestorben ist.
- M. Johann Hottfried Bernhold, geb. zu Pfebelbach in der Grafschaft Hohenlohe den 16 Jun.
  1721; erhielt im Februar 1744 den Ruf zum Inspektorat da er sich als Hosmeister mit zwei Brusdern von Scheurl zu Weglar befand; wurde 1752.
  an Semlers Stelle Prosessor der Geschichte zu Alts
  dorf und starb am 21 Jan. 1766.
- M. Johann Conrad Lobe, geb. zu Mürnberg ben 11 Nov. 1723; wurde ben 29 Nov. 1752 Inspets tor ber Alumnen und der Detonomie; erhielt 1763 eine Diakonatsstelle an der Marienkirche zu Nürnsberg; 1764 aber die Profession der Physik und Masthematik; so wie auch bald hernach der kogik und Metaphysik, starb aber schon den letzten December 1768.
  - M. Georg Christoph Schwarz, geb. zu Rürnberg 1732 b. 22ug.; wurde 1763. Inspektor; 1766 Ob 2 ben

# 416 Bergeichnis der Infpettoren des Mumneums.

phie; 1789. aber ordentlicher Professor ber Philosophie; 1789. aber ordentlicher und zwar mit bent Lehramte der Ethif und starb den 13 Sept. 1792. nachdem er beinahe 30 Jahre das Inspektorat also unter allen am längsten, verwaltet hatte.

Johann Philipp Siebenkees, geb. zu Nürnberg 175y. b.14 Octswurde 1794 Inspektor, nachdem er seit 1791. als ausserordentlicher Professor der Philosophie und kehrer der abendlandischen Sprachen allhier angestellet war; 1795. wurde er ordentlicher Professor der abendlandischen Sprachen und starb den 25 Jun. 1796. als der letzte Inspektor des Allumneums und der Dekonomie, und als der erste der nicht Magister war, nach vorhergegangener ganz kurzer und wenig geachteter Unbäslichkeit an einer Apoplexia seroka und wurde todt im Bett gefunden.

Beitlauftigere Nachrichten von ben Leben der famtlichen Inspettoren findet man in dem Rurnbergifchen Gelehrten eteriton.

# Gefete

für

# Die Studirenben

auf

Der Nürnbergischen Universität

welche

von dem Hochlöblichen Rathe der Reichs, stadt Nürnberg

ben 26 September 1798.

oberherrlich bestättigt worben.

Man verfieht fich zwar zu einem Jeben, welcher bas atabemifche Burgerrecht auf ber biefigen Universitat genießen will, bag er fich bestreben werbe, bie allge. meinen Pflichten jedes guten Staateburgere aufe getreuefte ju erfullen, burch Reinheit ber Gitten und burch ein bescheibenes und anftanbiges Betragen feinem Stanbe Ehre ju machen, und ben mefentlichen Breck feines afademischen Aufenthalts, die Bilbung jum funftigen Diener ber Rirde ober bes Staats, und jum nuglichen Mitgliede ber burgerlichen Gefell. fellschaft, nie aus ben' Mugen ju fegen. Gleichwohl erfordert bie Sandhabung, guter Ortnung und ber afatemischen Disciplin, bag noch einige befonbere Porfchriften bemienigen, welcher in bie afabemifche Berbindung tritt, befannt gemacht werben, und baf von bemfelben ben bem Eintritt in die Universitat, burch Ablegung eines eiblichen Sandgelubdes, die genaue Befolgung biefer, ju feinem eigenen Beften gereichen. ben, Gefete fenerlich verfprochen merbe.

I.

Jeber, welcher Studirens wegen biese Universität besucht, foll, innerhalb ben nachsten bren Lagen nach seiner Ankunft, ben bem zeitigen Rector ber Universität sich in die Matrifel der Studirenden einzeichenen.

#### II.

Ift er noch auf feiner andern Universität inscrie birt, so muß er sich vorher noch ben dem Decan ber hiefigen philosophischen Facultat einschreiben.

D b 4 III.

# 420 Befege fur die Studirenden ju Altdorf.

### III.

Wenn Studirende eigene Bebiente und Aufmarter haben, fo muffen fie biefelben ben bem Rotar ber Universität in ein befonderes Buch einschreiben laffen.

#### IV.

Nach bem oberherrlichen Sbict von 16 August 1768, welches unter dem 7 Sept. 1797. wieder erneus ert worden ist, sollen Nurnbergische Landeskinder, welche in ihrem Vaterlande Beförderung verlangen, wenigstens zwen Jahre auf der hiesigen Universität studiren; diejenigen aber, welche Stipendien oder andere öffentliche Unterstützungen genießen, sollen nicht unter dren Jahren eine fremde Universität beziehen. Berde sollen die afademischen Würden nirgends anders, als auf der Vaterländischen Universität, suchen und annehmen.

#### V.

Da ber Zweck bes Aufenthalts auf einer Universstät mit sich bringt, die Vorlesungen ber Lehrer fleisig zu besuchen, und zugleich durch Privatsleiß seine Renntnisse zu erweitern; so werden solche, die nur den Namen eines Studirenden mißbrauchen, und weder Vorlesungen hören, noch für sich studiren, auf dieser Universität nicht geduldet werden. Sind solche unwürdige afademische Bürger vergeblich zum Fleiß ermahnet worden; so werden sie mit dem Consilio abeundt von der Akademie entsernet, und, erforderlichen Umständen nach, die Ursache der beschlossenen Entsernung ihrer Landessobrigkeit vom Officio academico angeszeiget.

## Gefege fur die Studirenden ju Altdorf. 421

### VI.

Jeber hier Stubirende, er sen Frember oder Inlander, soll gegen die Stifter und Erhalter dieser Afade, mie, Einen Hochloblichen Rath der Neichs. Stadt Rurnberg und insonderheit die Herren Euratoren dieser Universität, gegen den jedesmahligen Nector oder Prorector, den akademischen Senat, und alle einzelne Mitglieder des Collegiums der Professoren, die schuldige Ehrerbietung durch Worte und Handlungen an den Lag legen, und den Weisungen und Entscheidungen seiner Obern, so wie den, zum Besten des Ganzen nothwendigen, akademischen Gesetzen ohne Weigerung gebührende Folge leisten; auch, wenn er diese Universität verlassen hat, sich nie gegen dieselbe undankbar erweisen.

#### VII.

So oft er burch ben Universitäts Pebellen vorgelaben wird, vor bem Rector, ober Prorector, ober vor dem afademischen Senate, oder vor einer durch benselben angeordneten Commission zul erscheinen; soll er sich zur bestimmten Zeit, an dem vorgeschriedenen Orte, ohne Gesellschaft solcher, die nicht mit vorgeladen sich und undewehrt einfinden, nach bestem Wissen und Sewissen, ohne Partenlichkeit und Rückhalt die Wahrheit gestehen und aussagen, sich auch der ihm etwann zuerkannten Strase ohne Widerspenstigkeit unterwersen, und in dem Falle, wenn er sich beschweret glaubte und deswegen an die Obern der Universität sich wenden wollte, über die Besolgung des Ausspruchs derselben vorläusig angeloben. Wer dieß zu thun sich weigert, wird so lange im Gesängnisse verwahrt, bis

## 422 Gefege für die Studirenden ju Altdorf.

er angelobet. Es werben aber die Obern ber Uni. versität, Ihrer berselben ertheilten Bersicherung nach, in Fällen, wo die Frage von geringen Geld. oder Car. err. Strafen ift, teinen Necurs an Sie annehmen und überhaupt feivele Recurse mit einer empfindlichen Uhn. dung verwerfen.

#### VIII.

Wer fich gegen bie Unverletilichfeit ber Perfon bes Universitäts Pebellen ober seines Abjuncten, fie mogen in Ausübung ihres Amtes begriffen sein ober nicht, mit Worten ober Handlungen verfehlet, wird mit Carcer Strafe belegt.

#### IX.

Ber fich an einem öffentlichen obrigfeitlichen Un-

#### X.

Wer überwiesen ist, daß er ein Mitglied eines, nunmehr selbst durch das Reichsgutachten vom 14 Jun. 1793 verbotenen akademischen Ordens sey, wird mit der in diesem Reichsgutachten, und in dem darauf sich beziehenden Mandate vom 2 Marz 1795 angedrocheten Strase belegt, mithin unabbittlich öffentlich relegirt, das Relegations. Patent wird an alle teutsche Universitäten, auch an des Relegirten vaterländische Obrigkeit gesendet, und wenn derselbe ein Einheimisscher oder Beneficiat ist, hat er noch über dieses zu gewarten, daß er nicht nur sogleich die genossenen Besneficien zu restituiren angehalten, sondern ihm auch für seine ganze Lebenszeit alle Hossung, irgend einen Dienst im Rürnbergischen Staate zu erhalten, entzogen werde.

### Befege fur die Studirender ju Altdorf. 423

#### XI.

Wer, auch ohne eine solche Berbindung, fich als Unführer einer Parten ober Gesellschaft aufwirft und Factionen macht, oder zu machen sucht, wird mit dem Confilio abeundi, und, nach Beschaffenheit der Umstande, mit der Relegation bestraft.

#### XII.

Alle übrige Arten von Störung ber öffentlichen Rube werben mit Carcer. oder Gelbstrafe, auch nach Beschaffenheit der Umstände, noch strenger geahndet. Namentlich ist auch alles kärmen, Schreyen, Weben und aller andere Unsug, insonderheit das Schlittensahren im Collegienhose zu der Zeit, da Vorlesungen gehalten werden, so wie alles, was in oder vor ider Rirche, zu Störung der öffentlichen Andacht, zu hinderung der Religionsübungen, und zu Verursachung eines Aergernisses geschiehet, ernstlich verdoten: und es ist berjenige schon strafbar, der auf irgend eine Art an dergleichen Unordnungen Theil nimmt.

#### XIII.

Wer von einem andern burch Worte ober Thaten beleibiget worben ift, barf nicht Gelbsthulfe ober Privatrache ausüben, sonbern er muß die Uhndung ber ihm jugefügten Beleibigung ber Obrigfeit überlassen.

### XIV.

Wer benjenigen, welcher gegen bergleichen Beleibigungen obrigfeitliche Sulfe gesucht hat, auf irgend eine Weise an seiner Ehre franket, ber ift nicht nur jur Privat. Genugthuung, burch Chrenerslarung ober Widerruf, verbunden, sondern wird auch mit Carcer-Strafe

# 424 Gefege fur die Studirenden gu Altdorf.

Strafe belegt. Eben biefe Strafe hat auch eine gange Gefellschaft ju erwarten, wenn fie gegenwärtiges Gefeg übertritt.

#### XV:

Wer burch Geberben, Schimpfreben, schriftliche Injurien und Pasquille, einen andern Studirenden ober sonst Jemand, beleidiget, ober sich irgend einer Art des so hoch verponten Pennalismus und der Mishandlung junger Studirender schuldig macht, wird nicht nur zu einer der S. XIV. genannten Arten der Privat. Genugthuung verurtheilt, sondern auch, nach Deschaffenheit der Beleidigung, der beleidigten Person, und anderer eintretenden besonderen Umstände, mit Carcer oder anderer Strafe, allenfalls auch mit Relegation belegt.

#### XVI.

Thatliche Beschimpfungen und grobe Realinjurien, bie einem andern Studirenden oder sonst Jemand zugefügt worden sind, muffen zuwörderst dem Beleidigs
ten abgebeten werden, und werden hiernachst, nach Berhaltniß der Umstände, mit Carcer oder harterer
Strafe geahndet.

#### XVII.

Fallen ben Realinjurien wirkliche Berlepungen vor; so muß der Beleidiger nicht nur die Eurfosten bessireiten, sondern auch nach Beschaffenheit der Umstände, dem Berletten, auf sein Berlangen, eine angesmessene Schadloshaltung im Gelbe geben.

#### XVIII.

Wenn mehrere in Verbindung, und nach vorgangiger Verabredung einen andern gewaltsam überfallen,

## Gefege für bie Studirenden gu Altdorf. 425

ober auf irgend eine Art bie Sicherheit seiner Person antasten; so sind sie alle zur Abbitte verbunden, und werden nach Beschaffenheit der Umstände und ihres Antheils, mit Carcer, oder dem Consilio abeundi, oder der Privatrelegation, oder auch mit öffentlicher Releagation bestraft.

#### XIX.

Wenn einer ben andern jum Zwensampse ausfordert und derselbe nicht wirklich erfolgt; so wird der Aussorderer und der Ausgesorderte, wenn sie die geschehene Aussorderung dem Restor nicht ben Zeiten anzeigen, oder dieselbe frevelhaft läugnen, und deren überwiesen werden, acht Tage mit Carcer, befraft. Der Ueberbringer einer solchen Aussorderung wird mit viertägiger Carcer, Strase belegt.

#### XX.

Der wirklich erfolgte Zwenkampf wird ben lens ben Duellanten mit dren Wochen Carcer, oder, rach Beschaffenheit ter Umstände, besonders wenn der Alsforderer auch zugleich Urheber des Streits wäre, der wenn die Schlägeren auf einer Stude, oder an einem abgelegenen, oder an einem verschlossenen Orte, ich ereignet hatte, mit dem Consilio abeundi, oder arch mit der Privatrelegation bestraft.

#### XXI.

Eine Rencontre, ober ein ohne vorhergegangene Berabrebung erfolgter Zwentampf, welchen man gur Berbergung eines eigentlichen Duells nur fingirt, wird, wie sich ohnehin versiehet, als Duell angesesen und mit ber barauf gesetzten Strafe belegt. Ben einer wirklichen Rencontre hingegen wird ber angreiferbe Ebil,

## 426 Befege fur bie Stubirenden ju Althorf.

Theil, nach Berhältnis ber Umstände, mit zwen bis been Wochen Carcer, und ber Angegriffene, nach bem Berhältnis ber von ihm übertretenen Schranken ber Bertheidigung und nach Beschaffenheit ber übrigen Umstände gestraft.

#### XXII.

Wer sich jum munblichen Herausfordern oder jum Neberbringen eines Ausforderungs. Billets ben einem wirklich erfolgten Duelle hat gebrauchen lassen, oder wer als Secundant einem Duelle oder einer Rencontre bengewohnt hat, der wird sein Vergehen, nach Beschaffscheit der Umstände, mit acht dis vierzehn Tagen Carcecstrafe bussen. Wer sich aber als Zuschauer daben bein besindet, und dergleichen Angrisse nicht aufs möglichste hindert, oder ben Zeiten ein solches Vorhaben, um velches er weiß, nicht anzeiget, wird mit vier Tagen Carcerstrafe belegt werden.

#### XXIII.

Sollte sich ber traurige Fall ereignen, daß einer in inem Duell ober in einer Rencontre entleibet murbe; so soll ber Thater, ber feine gultige Entschuldigung fur sich anführen fann, ohne Unsehen ber Person als ein Todschläger behandelt werden.

#### XXIV.

Rein Studirender fann gultiger Weise einer Weibsperson die Che versprechen, oder sich mit ihr trauen lasen, er mag bereits vollsährig senn oder nicht. Alle solche Berlobungen und henrathen sind ungultig und strafbar. Auch diesenigen, welche dazu geholsen haben, geben nicht ohne Strafe aus.

XXV.

## Befege für die Studirenden ju Alltborf. 427

#### XXV.

Rein Studirender barf eine fremde, mit ihm nicht aufs genaueffe verwandte Weibsperson beherbergen, ben einer Carcerstrafe von acht Tagen.

#### XXVI.

Eben so wenig darf ein Studirender, auf seinem ober eines andern Zimmer, Tanggesellschaften mit Personen bes andern Geschiechts, ohne besondere Erlaubnif bes Rectors halten.

#### XXVII.

Ungüchtiger Umgang mit einer Weibsperson, et mag Schwängerung zur Folge gehabt haben ober nicht, wird mit einer Gelbstrafe von fünf und zwanzig Gulben gebüßt. In Ansehung der Satisfaction der Gesschwächten und der Alimentation des Kindes bleibt es ben dem Decrete des akademischen Senats vom 8. Nov. 1724, nach welchem die Geschwächte für die Schwächung selbst gar nichts erhält, und ihr zur Alimentation des Kindes höchstens nur zwanzig Gulden, und diese zwar erst nach erfolgter Niederkunft ausbezahlt, jedoch, sogleich nach eingestandener Schwängerung, ben dem Officio academico deponirt werden sollen.

#### XXVIII.

Die Entwendung eines Buches aus einer öffentlichen Bibliothet wird mit öffentlicher Relegation bestraft.

#### XXIX.

Wegen bes Gebrauchs der öffentlichen Sibliothet selbst bingegen hat jeder sich nach dem daselbst zur allgemeinen Nachachtung aufgehängten Sticte bon. 1777 zu richten.

XXX.

## 428 Befege für die Studirenden gu Altdorf.

#### XXX.

Dhne Cenfur barf fein Studirender etwas brus

XXXI.

Das Gehen auf die Jagd, ohne Erlaubnis bes hiefigen Pflegamts, und ohne Gesellschaft des Amtsjägers, ist verboten. Wer darwider handelt, giebt einen Thaler Strafe, wenn er auch nichts geschoffen hat. Wer aber ohne jene Erlaubnis, oder ohne Bensenn des Amtsjägers etwas schießt, besonders Bögel in der Brutzeit, giebt zwen Thaler Strafe. Auch fann hieden die Ausstucht nicht schüßen, daß man in benachbarten Jagdrevieren jagen wolle, soferne man nicht einen Erlaubnisschein von dem, der über das benachbarte Jagdrevier zu gebieten hat, vorzeigen kann.

#### XXXII.

Mes Schießen und Plagen ben Tage und ben Rachtszeit, besonders in der Neujahrs. Nacht, das Schwärmer. und Feuerwert. Werfen, das Geben und Fahren mit brennenden Holf. oder Pechfackeln innersbald der Stadt, ist verboten. Wer gegen dieses Gesses handelt, wird, wenn kein Unglück erfolgt ist, das erstemal mit zwen Thalern gestraft. Erfolgt aber ein Unglück; so muß der Uebertreter des Gesess nicht nur ben Schaden ersehen, sondern er wird auch verbältnismäßig, mit Carcer, Gelde, oder auch noch strensger bestraft. Auf der Strase innerhalb der Stadt Todack zu rauchen, ist ben einem Thaler Strase verboten.

XXXIII.

Tischgenoffen konnen ben ihrem Tische ben Rang nur in dersenigen Ordnung verlangen, in welcher sie ben demselben eingetreten sind.

## Befete für die Studirenden gu Altdorf. 429

### XXXIV.

Wer seine Hausmiethe aufgeben will, muß dem Hauswirthe sechs Wochen vor dem gewöhnlichen Ziele auffunden, wenn er nicht für das nächste Vierteljahr noch das Miethgeld bezahlen will. Ben den Saalstuben im Collegien. Gebäude muß die Auffundung der Miethe ein Vierteljahr vor dem Ausziehen geschehen.

Der Tisch fann mit jeder Woche verandert werben, wenn die Auffundung beffelben acht Tage vorher geschehen ift.

#### XXXV.

Jeber Studirende wird sich vor leichtsinnigem und muthwilligem Schuldenmachen huten, sich in Ansehung seines Auswahes nach seinen Vermögens Umständen richten, und hat sich dem besondern Schuldenmandat von 1793, (wovon ihm ein Abdruck zugleich mit diesen Gesetzen eigehändiget wird,) gemäß zu bezeigen. Wer, ohne seine Glaubiger befriediget zu haben, die Universsität verläßt, setzt sich der Strase aus, nach seiner Ente weichung durch öffentliche Vorladung versolgt, in gessängliche Verwahrung hieher zurück gebracht, oder, wennt er auf geschehene Vorladung nicht erscheinen würde, in den Zeitungen als ein Vetrüger befannt gemacht zu werden.

### XXXVI.

Das honorar für die Borlefungen ift, bem Schuls benmandate gemäß, zur rechten Zeit zu entrichten. Pris vatissima, und Lehrstunden ben bem Fechtmeister, Zeis chenmeister, Sprachmeister ic. sollen alle Monate, oder längliens alle Vierteljahre bezahlet werben.

1 2

XXXVIL

# 430 Gefete fur die Studirenden ju Mitdorf.

#### XXXVII.

Wer an öffentlichen Orten Hazarbspiele von tragend einer Urt. es geschehe um einen hohen oder niedern Einsatz, oder auch Commercespiele um einen zu hohen Satz spielt, wird um sechs Thaler bestraft. Wer andere zu solchen unerlaubten Spielen anreizt, oder zu bereden sucht, hat eine noch schärfere Ahndung zu gewarten. Wer aber bergleichen Spiele auf seinem Zimmer spielen läßt, wird mit einer Strafe von zehen Thalern belegt.

#### XXXVIII.

Die unter einem so genannten Prasibio gehaltene wohl gar mit pennalistischen Unsug und Störung der Machbaren verbundene, Commerces, Hospize, und Trintgelage, sowohl auf Studenten, Stuben, als in Wirths, häusern, ben Traiteurs, oder anderswo, ben Accessen, Discessen, oder ben andern Gelegenheiten, sind verboten. Wer daben prasibirt, oder auf seinem Zimmer solchen Unsug duldet, oder veranlasset, wird mit seche Tagen Carcer, und ieder Theilnehmer ebenfalls mit Carcer bestraft.

#### XXXIX.

Ben frohlichen Gelegenheiten, Dochzeiten, Tangen, Schmaufen :c. burgerlicher und anderer Perfonen, foll niemand fich ungeburlich und ungelaben eindrangen, ober iene in ihrem Vergnugen fioren.

#### XL.

Auf feinem Zimmer larmende Mufit zu halten, mit Mufit über bie Strafe zu ziehen, oder ein Standchen zu bringen, ohne Erlaubnif bes Nectors, ift nicht geffattet; wer fich hierwider vergehet, wird mit Gelbe be- ftraft.

ftraft. Tanzmusik und Ziehen mit Musik über die Straße wird iedoch an Frentagen, Sonnabenden und Sonntagen auch auf Bitten nicht erlaubet werden.

### XLI.

Niemand foll hunde halten, welche fur Menschen und Thiere laftig ober gefährlich werben konnen. hunbe jum Tische ober in die Vorlesungen mit zu bringen, ift schlechterbings verboten.

#### XLII.

Dhne Vorwissen bes Nectors soll fein Studirenber von der Universität abgehen. Wer aus dem ihm angefündeten Arrest, oder sonst, zur Vermeidung einer ihm bevorstehenden Untersuchung und Strafe, entweicht, wild, nachdem er in öffentlichen Blätteen vorgeladen worden, er mag alsdann erscheinen oder nicht, öffentlich durch einen gedruckten Anschlag relegirt, und sein Verbrechen, nebst der erkannten Strafe, seiner Landes Dbrigkeit bekannt gemacht.

Wer aber ben gegebenen Urreft bricht, ohne fich ju entfernen, fest fich einer Carcerftrafe aus.

#### XLIII.

Ben ben borhergehenden Gefegen find noch bie allgemeinen Bemerfungen gu machen:

- 1.) Daß auch berjenige ben hier bestimmten Strafen nicht entgehet, welcher seine gesetzwidrigen handlungen hinter eine chikanose Auslegung bes Gesetzes zu verbergen sucht.
- 2.) Daß in allen folchen Fallen, da die Uebertretung eines Gefeges zu wiederholtenmalen, oder mit befonders beschwerenden Umftanden, zu Schulden gebracht worden ift, die ordentliche Strafe nach Verhältniß, erhöhet,

## 432 Befege für die Studirenden gu Ultdorf.

erhöhet und geschärft, auch wohl, in manchen Fällen, statt bes Carcers, ein unabbittliches Confilium abeundt ober die Relegation erkannt werden wird.

- 3.) Dag niemand bie Musrebe, als ob eine ge. wiffe Sandlung in biefen Befegen nicht ausbrudlich verboten fen, fich von ber ibm querfannten Strafe befrenen tonne, wenn bon folden Sandlungen tie Rebe iff, welche ichon nach ben allgemeinen Pflichten jebes Staatsburgere ftrafbar finb, ober, melde pon einer moblgeordneten Polizen, als unanftanbig, übere baupt nicht gebuldet werben fonnen; wie g. B. bee Erfcheinen in Daffen, aufferhalb bes Ralles offentlicher Rebouten, bas Tragen anderer unanftanbiger Rleibung maffirte Echlittenfahrten, und anbere unschicfliche Ergoplichkeiten, Tobackrauchen ben offentlichen Schaufpielen, ber Unfug bes ungefitteten Rlatichens und bes rubeftorenben Gingens auf ben Gaffen, Reiten und Rabren über ben mit ber Mauer eingefangenen Plat por ber Ctabtfirche, und burch bas Schiefhaus; Betrug, Entwendung frember Sachen, Befchabigung bon Sachen und Derfonen burch Reiten, Rabren, ober auf andere Urt, Ausgiegen von Unreinigfeiten auf offentliche Straffe, ober in ben hof bes Collegien . Bebaubee, u. f. m.
  - 4.) Endlich erstreckt sich bas über bie vorsiehem ben Gesetze zu leistenbe eibliche handgelübbe, auch auf bie Beobachtung berjenigen tunftigen afabemischen Gesetze, welche bie Umstände ferner nothwendig machen mochten.

med. Fin July ing fign. (nb. 1807) Effort timm, grb. 1541. + 1610 Vinfliftellfind. For brainth Am Law Art Collegiums & all. Frifast Kinon, + 1653 avador In Univerf. Latfol: Youm, 1533 gol; N. + 1590 Milflishen In alWord: akadrien, die monter im Jegmnaf. Jarob Yours + 1607 Univery. Curator. albruft four +1654 Curat: Univery. grong Volkamer + 1575 milfilm om Ak grong Nolkamer, grb. 1560, + 1633, Uning grong Glosf Volkames, + 1632 Curator Uninerf. 1667 2.26 Jun. Aling In Cliff Bu Milloways in de & Alumneum, augin de Ri Hershufir Chap ming, barron in de Ffastirin foryfroiten stoft finan moning Otherson enforten.

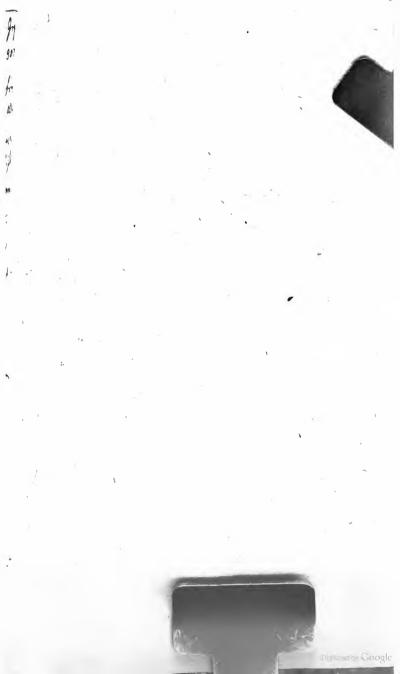

med. fin filetying fign. (nb. 1807) Effort timm, grb. 1541. + 1610 Vinflightlying. For brainth I'm Sai Art Collegiums & all: Frifast times, + 1653 avador In Unine of Latfol: Your 1533 god; N. + 1590 Milflishen In alWord: ahadring, die monten im Jegmnaf. Jarob Yours + 1607 Univery. Curator. albruft four +1654 Curat: Univery. grong Volkamer + 1575 milfifth In Ak. Jemie Jong Nolkamer, gol. 1560, + 1693, Uning grong Glosf Volkamer, + 1632 Curator Uninerf. 1667 2.26 Jun. Aling In Cliff Bu Millowwell in de bottumpenm, augin de hitershufer Ches. ming, banon in de Flastrin foryfooden doft fin in moning of the on gylor form.

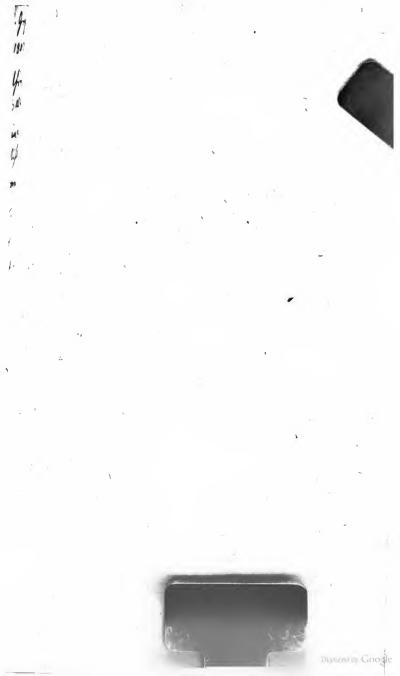

med. fin Juligningsfryn. (nb. 1807) 1 Effort times, gob. 1541. + 1610 Vings fullfind. for brainth Am San Art Collegiums 33 all: Efripast times, 4 1653 aurator Irollaine of La Afol: Your 1533 god; w. + 1590 milfilm In al Worf: akadrier, Die morfor in Gymnaf: Jarob Youm + 1607 Univery Curator. albruft four +1654 Curat: Univery. grong Volkamer + 1575 milfish don Ak. grong Nolkamer, grl. 1560, + 1693, Uning grong Glosf Volkames, + 1632 Curata Uninerf. 1667 d. 26 Jun. Ifling In Cliff Bu Mittorwell in de bottumnerem, augin det hitershufer Chap ming, banon in de They from fory fooden Haf fin in moring officeron gyborbon.





Dig zed by Google

med. fin Juleigningsfryn (nbs. 1807) 1 Effort timen, gob. 15 41. + 1610 Infliful find Fa brainth I'm Sai Art Collegiums gis all. Gripay Linn, 4 1653 avador Incline of La Mol: Your 1533 gol; N. + 1590 Milfilm In al Worf: ahadring, In monfor in Jymnaf: man. Jarob Youm + 1607 Univery. Curator. albruft four +1654 Curat: Univery. Grong Volkamer + 1575 mishiften Dom Ak grong Notkames, god. 1560, + 1633, Uning grong Glosf Volkames, + 1632 Curata Uninerf. 1667 2.26 Jun. pfling In Cliff when Millowards in do bolumneum, augin do hitershufer Chap. ming, Samon in de The Africa for refroiten daft fin in moning of worden gylorbon.



